## *image* not available

## John Halifar.

Fünfter Band.

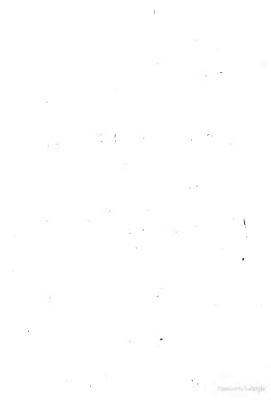

## Erftes Rapitel.

Wir tehrten nach haufe gurud, alles Sterbliche unferes Lieblings in Enderly gurudlaffend, mo es fanft unter bem Schnee ruhte,

Roch zwölf Jahre nacher lebten wir in Longfield in einem ruhigen Frieden, den fein befonderes Ereigniß florte, fo daß, wenn ich darauf zurudsehe, diefer Zeitraum mir das Bild eines ftillen See's giebt, beffen fanfte Bewegung ihn wie eine reine Glasfläche erfcheinen läßt.

Die erste Belle, welche an eine Beränderung mahnte, stieg, wie ich mich sehr wohl erinnere, eines Abends auf; es war Frühling und Mrß. Salifar und ich saßen nach unserer Gewohnheit unter dem alten Rußbaume, unserem alten Nußbaume, faum ge, altert, obgleich manche seiner Nachbarn und Freunde,

die früher Schöflinge waren, jest als Baume neben ihm ftanden, gerade wie bei uns einige der Rinder zu jungen Leuten herangereift waren.

"Edwin kommt heute fpat aus Norton Burg," meinte Ursula.

"Bie fein Bater."

"Rein, denn es ift jest erft John's Stunde. Aber hören Sie? — das ift fein Bagen."

Denn Mr. Salifar, jest ein wohlhabenber Mann, fuhr täglich nach feiner Fabrit in einer eben fo geschmadvollen Equipage, wie fie nur einer ber Gutsbefiger zwifchen hier und Enderly haben tonnte.

Seine Frau ging hinab nach dem Fluffe, um ihn dort zu empfangen, und Beide kamen zusammen über den Feldweg zurud.

Beide hatten sich seit der Zeit, wo ich zulest von ihnen schrieb, verändert. Sie, noch immer thätig und frisch aussehend, war doch sichtlich in jene hübsche Beriode des Stärkerwerdens getreten, welche Damen eines mittleren Alters nicht übel sieht. Er war etwas gebeugter in seiner Haltung geworden, während die Züge seines Gesichts schärfer hervortraten und die Haare frei aus der Stirn gestrichen waren. Aber kein graues Haar konnte man in den krausen Loden entdeden, in denen nach und nach fünf kleine Sände gespielt und gezaus't hatten, und

dennoch war in des Baters Loden fein Zeichen des Alters zu finden. Sowie er mir guten Abend gefagt hatte, sah er sich wie gewöhnlich nach den Kindern um und frug, ob die Jungens und Maud zum Thee wiederkamen.

"Run, ich bente, Guy und Balther tommen nie ju rechter Beit nach haufe, wenn fie druben auf bem Ebelhofe find."

"Sie find jung, laß fie fich mit einander vergnügen," fagte der Bater lächelnd. "Und Du weißt ja, Liebe, daß Du die Oldtowers vor allen uuferen vornehmen Freunden am Meisten achtest und liebst."

Diese waren auch nicht mehr das alte Geschlecht. Der gute Sir Ralph war zur Rube gegangen und Sir herbert an seine Stelle getreten; Sir herbert, der in seiner murdigen Erkenntlichkeit niemals eine gewiffe Bahl vergessen hatte, bei der er zuerst die perfönliche Bekanntschaft von Mr. halifar machte.

Die Familie des Herrnhauses hatte uns mit mehreren andern Grafschaftssamilien in Berührung gebracht. Als John's Bermögen, wie das vieler Anderer, bei dem Beginne des dreißigjährigen Friebens sehr rasch zunahm, wo zuerst so viel kleine Fasbrikanten zu Kausmanns-Prinzen und Baumwollen-Lords wurden, machte dieser Landadel einen uns oft beluftigenden Unterschied zwischen dem Lohgerber John Halifax aus Norton Bury und Mr. Halifax, dem immer wohlhabender werdenden Fabrit, und Mublenbefiger. Biele von ihnen waren sogar gefällig genug, zu entdeden, was für eine angenehme und dabei präsentable Frau Mrß. Halisax sei, die Tochter des alten Mr. March, des Gouverneurs von Bestindien, und eine Cousine von Mr. Brithwood. Aber Mrß. Halisax hielt mit der größten Zähigkeit den Grundsatz seit, nur als Mrß. Halisax betrachtet und besucht zu werden, als Frau von John Halisax, dem Lohgerber oder Fabritbesiger, wie sie lieber sagten. Alle Chrenbezeigungen und Hölichkeiten, die nicht um seinetwillen oder mit ihm genossen wurden, hatten für sie nicht den geringsten Werth.

Diefer Eigenthümlichkeit schloß sich noch eine andere von John an, die nämlich, daß er Zeit seines Lebens Alles, was man Gesellschaft nannte, nicht leiden konnte, alle sogenannten Bekanntschaften vermied, aus denen keine Freunde werden konnten; aber wie viel Menschen können auch wohl die Zahl dersselben an ihren Fingern abzählen, die mährend eines ganzen Lebens des heiligen Namens von Freunden würdig befunden wurden? Natürlich ward der Kreis unserer Geselligkeit dadurch weit mehr beschränkt als es in vielen Familien der Fall war, die sich in gleicher Stellung mit uns befanden, worüber denn

auch unfere Rachbarn viel fprachen. Aber wir fummerten uns wenig barum, nicht mehr als uns bie Rlatichereien in Norton Buth trafen. Unfere herzen gehörten unferer Familie und ber heimath an, dem glüdlichen, lieben Longfield.

"Mir fommt es vor, als murbe ber Ort immer hubicher," fagte John, ale ber Thee vorüber. mar, der ohne ein einziges der Rinder eine fehr ftille Mahlzeit mard, weghalb mir uns auch beeilten, fogleich wieder nach dem alten Rufbaume hinauszugeben. "Gewiß hubicher ale fonft," fuhr er fort, mabrend feine Augen über bas fonderbare niedrige Bebaube ichmeiften, boll Eden und Studwert, denn faft in jedem Jahre mar irgend Etwas angebaut ober abgeriffen; weiter ichmeifend ruhten fie auf dem fauber gehaltenen iconen Blage, Jem's befonderem Stolze, und auf der fich fentenden fleinen Biefe, Die jest bon gelben Butterblumen und frifch auffprie-Bendem Grafe bededt mar. "Lagt mich nachdenten, wie lange haben wir hier gewohnt? Phineas, Du bift der Gingige, der fich einer Jahredgahl erinnert. In welchem Jahre find wir nach Longfield gekommen?"

"Achtzehnhundertundzwölf. Dreigehn Jahre find es ber."

"Mir nicht ju lange," fagte Drg. Salifar febr

ernft. "Ich hoffe, wir bleiben bier bis zu unserem Lebensende. Möchteft Du es nicht auch, John?"

Er jögerte etwas mit feiner Antwort und fagte bann : "Ja, ich munichte es ebenfalls, boch bin ich nicht ficher in mir, ob es Recht mare."

"Bir wollen diese Frage nicht wieder aufnehmen," erwiderte die Mutter verstimmt. "Ich dachte, wir wären Alle darüber einig, daß das kleine Longfield tausend Mal angenehmer und hübscher ist als Beechwood, so groß es auch sein mag. Aber John glaubt, nie genug für die Leute in Enderly thun zu können."

"Das nicht allein, meine Liebe, es sind noch andere Gründe, die damit zusammenhängen. Weißt Du wohl, Phineas," fuhr er nachdenkend fort, indem er den Sonnenuntergang über dem Berge von Ledington betrachtete, "oft denke ich, mein Leben ist zu gemächlich und ruhig, und ich bin eigentlich kein guter Berwalter des Reichthums, der sich so schnell vermehrt hat. Ein bei funfzig Jahren so gesegneter Mann wie ich müßte etwas wirklich Großes und Rühliches sur die Welt thun, und ich bin erst fünfundvierzig! Früher träumte ich, Wunder wie große Dinge ich bei fünfundvierzig Jahren geleistet haben müßte, — aber nach und nach wird dieser Bunsch

Seine Frau und ich antworteten nicht. Mir fannten Beide die Bahrheit nur ju gut; wir mußten, daß die außere Rube, melche über fein Leben getommen mar, teine wirkliche Pflichterfüllung ausfcbloß, felbit nicht in Diefen letten zwölf Jahren; mir mußten eben fo aut, daß all' die höhern Blane und Bestrebungen, die den Ruhm und den Reiz eines Lebens ausmachen, wie die Pflichterfüllung feine Starte ift, daß diefer thatfraftige Muth, der edlere Ehrgeig, der besondere dem erften Mannesalter angehört, daß dies alles in ihm woht nicht todt mar, aber ichlief; fo tief, daß es mohl taum einer menfchlichen Stimme möglich mard, Diefe Befühle gu ermeden, benn fie fclummerten unter ben Daglichden in dem Grabe bes Rindes in Enderly.

Ich weiß nicht, ob es Recht war, aber unnatürlich konnte man es kaum nennen. In einem Herzen wie das seinige, das liebte, wie wenige Manner zu lieben vermögen, das an der Erinnerung festhielt wie ebenfalls nur Benige, da konnte eine so tiefe Bunde nie gänzlich heilen. Ein gewisses Etwas in ihm war für immer anders geworden, als ob ein Theil des väterlichen Lebens mit Muriel von ihm fortgenommen sei und in der kleinen kodten Bruft seiner Erstgeborenen, seines liebsten Kindes, ruhte. "Du vergisselt," erinnerte ihn Mrß. Halisar zärte

lich, "Du vergiffeft, John, wie Biel Du geleiftet haft und wie viel mehr Du thun wollteft. Bas find Deine Berbefferungen in Enderly, was Deine Hulfebei der Katholiten. Emancipation, bei der Abschaffung der Stlaverei und der Parlamentsreform? Bie? ich tenne taum einen Plan, der etwas Gutes für Privat. oder allgemeines Interese beabsichtigte, dem Du nicht eine hülfreiche hand leistetet."

"Eine hulfreiche Borfe - mas leichter ift."

"Ich mag Dich nicht felbst tadeln hören. Frage nur Phineas hier, unsern Familien : Salomon."

"Ich banke Ihnen, Ursula," sagte ich, mich bem nicht feltenen Glude unterordnend, ju gleicher Beit gelobt und ausgelacht zu werben.

"Ontel Phineas, was hatte John in aller Belt wohl Befferes thun können als feine Fabrik emporbringen und seine drei Gohne gut erziehen?"

"Die ich überhaupt kaum erzogen habe!" verbefferte er, sein eigenes schwer errungenes und beschränktes Wiffen tief empfindend. Aber gerade deghalb mar er wohl doppelt besorgt, seinen Söhnen die möglichst beste Erziehung und Bildung zu verschaffen, ohne sie indessen aus dem Sause zu geben, denn davor hegte er die entschiedenste Abneigung. Und es blieb eine Wahrheit, daß man in der ganzen Grafschaft nicht

drei beffer erzogene und hubschere Jungen finden fonnte.

"3ch bente, Gun hat feine Idee, mit Ralph Oldtower nach Cambridge zu geben, so ziemlich überwunden, John?"

"Ja; ein Universitats - oder Schulleben murde auch Nichts für Gun fein," erwiderte der Bater nachbentlich.

"Still! laß une nicht weiter bavon reben, da find bie Rinder."

Es war wohl nur eine Redensart, fie noch fo ju nennen, obgleich diese beiden großen Burschen, welche im Dunkeln so männlich wie der Bater ausssahen, die Einsacheit und die Familiensprache so liebten, daß sie über den Namen weder beschämt wurden, noch sich darüber ärgerten.

"Bo ift Gure Schwefter ?"

"Maub halt fich noch mit Edwin am Fluffe auf," antwortete Gup nachläffig. In feinem herzen lebte noch der kindliche Glaube fort, daß die Jüngste — Schooßkind Aller wie sie war — nie etwas Anderes werden könne als "Alein Maud". Die Gine, von der die Knaben noch oft fanft und zärtlich in ihren Abendunterhaltungen am Raminfeuer sprachen, wenn es draußen flürmte und der Schnee die Erde bedecte

— diese blieb die Einzige, die Gun ale Schwester bezeichnete.

Mand oder Miß Salifar, wie fie von Unfang an um fo eber genannt ward, ale man unfern verlorenen Liebling nie andere ale Muriel gerufen hatte - alfo Dig Salifar naherte fich une an Edwin's Urme, mas fie fehr gern that, aus doppelten Grunben: ein Mal, weil es ber einzige Urm blieb, ber für ihre kindliche Geftalt niedrig genug mar, und bann tonnte man fie gang befondere Edwin's fleine Maud nennen, und zwar von jeher. Gie mar ber Mehnlichkeit, die wir ichon in der Biege an ihr fanben, ganglich entwachsen, vielleicht auch bemertten wir es jest nicht mehr, denn in Saar- und Sautfarbe erhielt fich die außerordentlichfte Bleichheit, mahrend es innerlich freilich nichts Unahnlicheres mit unferer Muriel geben tonnte ale Diefe lebhafte und muntere fleine Glfe.

"Edwin's Maud" blieb fröhlich mit ihm schwastend etwas entfernt von uns, Gup nahm seinen Plat neben der Mutter ein und schlang seinen Arm um sie. Sie waren noch in kindlich einfacher Weise gärtlich mit ihr, diese hoch aufgewachsenen Söhne, die nicht einen Tag vom Hause fort in Lehranstalten gewesen waren, wo sie von den Söhnen anderer Mutter hatten lernen konnen, daß eines jungen Mans

nes hauptfächlicher Beweis der Kraft barin beftebe, gartliche Familienliebe gu verachten.

"Gup, Du thörigter Anabe," lachte fie, mahrend fie ihm feine Muge abnahm und fein Saar aus ber Stirn ftrich, wobei fie fich Muhe gab, nicht ftolz über fein hubiches Aussehen zu erscheinen.,, Bas haft Du den gangen Tag gemacht?"

"Ich habe naturlich mich felbft angenehm zu machen gefucht."

"Und das war er," versicherte Walther, dessen größte Bewunderung sein ältester Bruder erregte. "Er unterhielt sich mit Lady Oldtower und sang mit Miß Oldtower und Miß Grace. Es gab wahrhaftig nie einen solchen jungen Mann wie unser Gup."

"Unfinn!" rief die Mutter, mahrend Gup nur lachte, der zu fehr an die Familienbewunderung gewöhnt mar als daß es ihm schadete oder er dadurch verlegen ward.

"Bann tehrt Ralph nach Cambridge jurud?"

"Gar nicht. Er wird die Universität gang ver, laffen und fortziehen, um den Griechen beizustehen. Beißt Du, Bater, Alles geht nach Griechenland, selbst Lord Byron hat sich den Uebrigen angeschlossen. Ich wünschte nur, ich könnte auch dabei sein!"

"Gott bemahre!" flufterte die Mutter.

"Befhalb nicht? Ich mare ficher ein guter Soldat geworden und liebe diefen Stand mehr ale alles Andre."

"Mehr als meine rechte Sand im Geschäfte und bie Deiner Mutter im Saufe zu werden? Mehr als uns Sohn, Eroft und hoffnung zu bleiben? Nun, Gup, das mag ich nicht glauben!"

"Du hast Recht, Vater," lautete seine Antwort mit einem traurigen Blide, benn bas eben entworfene Bild glich weber Gup in Dem, was er war, noch was er zu werden wünschte. Es war nicht zu leugnen, baß er mit seinem liebenswürdigen heiteren Sinne und seinen glanzenden, hervorstechenden Eigenschaften nicht so zuverlässig war als der ernste Edwin, der sich schon früh als ein volltommener Geschäftsmann zeigte und mit unermüdlicher Ausdauer immer bei den Mühlenwerken und Fabriten in Enderly und bei einer kleineren Anlage, die aus der Mahlmühle bei Norton Bury entstanden war, arbeitete.

Gup verfiel in ein tiefes Nachdenken, was den angfilichen Augen nicht entging, die öfter und langer auf ihm als auf dem Antlige der andern Kinder hafteten. In ihrer schnellen und bestimmten Beise stand Mrß. Halifar auf und sagte: "Es ift Zeit, hinein zu geben."

So wechselte also bas Bild im Freien bei Son-

nen-Untergange mit einer häuslichen Scene. Die Mutter saß an ihrem kleinen Tische, auf dem der hohe silberne Leuchter stand, der ein sanstes Licht auf ihren Arbeitskorb, der niemals leer war, und auf die sleißigen hände warf, die nie mussig blieben. Der Bater neben ihr, denn er war seiner alten Gewohnheit treu geblieben, sich immer in ihrer Rähe zu halten, selbst jeht, wo er sich die Bequemlichkeit eines Mannes im mittlern Alter gestattete und einen Armstuhl und Zeitungen erlaubte. So saß er auch heute zuweilen saut vorlesend, zuweilen sprechend, zuweilen sie aber auch mussig mit liebenden Augen betrachtend, die noch immer in der alternden Frau Schönheiten entbedten.

Das junge Bolt zerstreute fich in verschiedene Binkel des Zimmers; Sun und Balther an dem unverhangenen Fenster, es war unsere Gewohnheit, das gastliche Licht nie zu verbergen, beobachteten den Mond, und wetteten mit halber Stimme, in wie vielen Minuten sie über die Eiche klettern, oder auf die Spige des Baumberges gelangen könnten. Edwin sas mit hochgezogenen Schultern und las eifrig, während seine Finger die starten haare emporstrichen, und so seine breite, im Knochenbau sehr ausgeprägte Stirn zeigten, auf der, wie Maud versicherte, sich school die Runzeln des Alters bildeten. Diese kleine Ris

nun war nach allen Richtungen bin zu finden, Jeden in feiner Arbeit unterbrechend und felbft Richts thuend.

"Maud!" rief der Bater endlich, "ich fürchte, Du machft Ontel Phineas gar zu viel Unruhe."

Ontel Phineas fuchte die Sache ju beschönigen, aber die fleine Dame mar gewiß die fcmierigfte bon allen feinen Boglingen; fie hatte namlich jum Beften Beider ichon langere Beit ben befondern Unterricht ber Mutter nicht mehr genoffen, benn um gang mahr gu fein, muß ich betennen, daß, fo unfchabbar auch der Ginfluß der Mutter in der unfichts baren Utmofphare ber Geelen - Ausbildung mar, fo tonnte man in den niedern Zweigen der Erziehung, wie in dem Unterrichte, leicht einen beffern Lehrer ale Urfula finden. Go mard benn auch nach und nach hauptfächlich mir die Erziehung der Rinder übergeben, natürlich burch verschiedene nothwendige Lehrer unterftust, und es ward gerade in biefem Augenblide oft erwogen, ob es nicht gut mare, Dig Salifar's Bildung durch eine gute Gouvernante ju vollenden, aber immer nur im Saufe felbft. Denn alle Bolltommenheiten und alles Biffen ber Belt wurden diefe Eltern nicht dahin gebracht haben, meder Cohn noch Tochter, lebendige Seelen, die ihnen · ber gottliche Bater anvertraute, anderemo ale unter ihren Augen und bem Schute und Schirme ihrer naturlichen Beimath erziehen gu laffen.

"Als ich heute in Jeshop's handlungs hause wartete —" (und das war eine andere große Beränderung, an die wir uns noch immer nicht gewöhnen konnten, daß unser guter Doctor und seine Frau uns verlassen hatten, und sein Bruder und Erbe das liebe alte Ebzimmer in eine Zahlbank verwandelte, die von zehn bis vier Uhr offen war,) "während ich dort wartete, Liebe, hörte ich von einer Dame sprechen, die mich deßhalb intereffirte, weil sie mir eine vortreffliche Erzieherin für Maud zu sein schien."

"Birklich!" erwiderte Mrß. Salisar ziemlich gleichgiltig. Maud dagegen war sichtlich bemuht, zu ersahren, wie die Dame wohl aussehen moge, und ich frug zu gleicher Zeit, wer die Lady sei?

"Wer? ich habe wirklich nicht danach gefragt,"
erwiderte John lächelnd. "Aber über die Frage,
was fie sei? gab mir Jeshop die beste Auskunft, eine
gute Tochter, die für jede Art von Bezahlung Kindern
in Rorton Bury Unterricht giebt, um eine leidende Mutter zu unterstüßen. Nicht wahr, Ursula, Du
wirst sie unsere Maud unterrichten lassen? ich bin
davon überzeugt." "Ift sie eine Englanderin?" frug Mrß. Galifax, die durch eine gewisse französische Dame, welche in wenigen Monaten den Frieden des herrn-hauses gestsört, und ihren großen Liebling. Grace Oldtower, selbst Etwas verändert hatte, außerordentlich gegen dergleichen Bersonen eingenommen war, und deßhalb diesen Gouvernantenplan von Ansang an sehr kalt aufnahm. "Und würde sie bei uns leben mussen?"

"Dann ist es unmöglich. Das haus murde dazu nicht passen, es ist für uns kaum groß genug. Rein, wir können in Longfield Niemand mehr aufnehmen."

"Aber es ift möglich, daß wir Longfield verlaffen."

Die Anaben wandten sich hoch aufhorchend nach uns um, denn diese Frage war schon früher öffentlich besprochen worden, wie alle Familien Angelegenheiten. In unserm Sause herrschten keine Geheimnisse, und die jungen Leute hatten stets so viel Bertrauen empfangen, daß sie dessen wurdig geworden waren, und die Eltern, reines herzens und rein in ihren handlungen, scheuten sich auch nicht, ihren Kindern Alles zu erzählen.

"Longfield verlaffen?" wiederholte Mrg. Salifax, "gewiß nicht, nein, gewiß nicht," aber ein Blid auf

ihren Mann brangte ben ungedulbigen Ton, mit bem fie fprach, jurud.

Er faß und ftarrte betrübt in bas Feuer.

"Laß uns Diefe Frage nicht weiter besprechen, wenigstens heute Abend nicht. Es erregt Dich, John. Bir wollen es bis Morgen verschieben."

Aber das lag nicht in seiner Art und Beise. Er gehörte zu den wenigen Menschen, die, einmal eine handlung als Nothwendigkeit erkennend, sie dann auch nicht auf ein unsicheres Margen verschieben mögen. Seine Frau sah ihm an, daß er sich mit ihr auszusprechen wünschte, und war bereit, ihm zuguhören.

"Ja, diese Frage angstigt mich recht fehr. Ob wir jest, wo unsere Kinder erwachsen werden, und unser Einkommen sich verdoppelt und verdreisacht, unsern Kreis der Beschäftigung, Pflichten und des Umganges erweitern sollen, oder uns für immer in die ruhige Grenze des kleinen Longfield abschließen durfen. Liebe, was sagst Du dazu?"

"Das Lettere! bas Lettere! weil es das Angenehmfte ift."

"Ich fürchte gerade im Gegentheil nicht bas Lettere, weil es das Angenehmfte mare."

Er fagte bas freundlich, feine Sand auf ihre Schulter legend, und mit jenem eigenthumlichen

Ausbrude auf fie berabblidend, ber fich immer bei ibm zeigte, wenn er ihr Etwas fagte, mas ihr fchwer ju horen mart. 3ch habe außer bei John biefen Blid nie an einem andern lebenben Denfchen wieder gefunden. Bobl aber in einem Bilde: "Das liebende Sugenotten : Paar." Die Frau fuchte das weiße Reichen ber Ratholiten um feinen Sals ju fchlingen, bas ihn in ber Bartholomaus : Nacht vor bem Tobe retten follte; indem er fie umfaßte, fcob er es leife bei Seite, nicht ftreng, fonbern lachelnd. Dies rubige, gartliche Lacheln, bas bon mehr Feftigfeit zeugte als eine gerungelte Stirn, man empfand, wie es bie Todesangft der Frau bewältigen mußte, fo, daß fie bald, wenn auch unter Thranen, und welche Frau hatte das anders vermocht? fluftern murde; "Geb' und firb. Theurer ale Du felbft, ift mir Deine Chre und Deine Bflicht."

Als ich dies Gemalde fah, ward mein altes Berg bis in das Innerste ergriffen; denn in diesem seltenen Ausbrucke hatte der Maler John's Eigenthumlichkeit wiedergegeben, gerade wie ich ihn in einigen großen Umschwungs-Perioden seines Lebens gesehen hatte, und namentlich in dem Augenblicke, wo er seiner Frau den Entschluß mittheilte, zu dem er selbst nur schwer gekommen war, daß er es recht und vortheils-haft finde, Longfield zu verlassen, seit so vielen

Jahren unfere theure, gludliche heimath, in ber die Mutter jede Blume bes Gartens, jeden Stein und jeden Fled an ber Band liebte.

"Longfield verlaffen?" wiederholte fie abermals mit einem tiefen Seufger.

"Longfield verlaffen?" tonte es aus ben Rehlen ber Rinder wieder, von dem Jungften bis jum Aefteften, aber vielleicht mehr verwundert als betrubt. Edwin's kluge, helle Augen blidten schnell von dem Buche auf, senkten fich aber sogleich wieder; er war weder von vielen Borten, noch vermochte er seine Empfindungen ju zeigen.

"Jungens, fommt heran, wir wollen über bie Sache mit einander reben!"

Sie vergrößerten unfern Rreis, und wenn auch voller Achtung für den Bater, so waren sie ihm gegenüber doch unbefangen und offen; diese Söhne seiner Jugend, denen er nicht allein Bater und Oberhaupt, sondern auch eben so gut Gefährte, Führer und zärtlicher Freund war. Sie ehrten, vertrauten und liebten ihn, zwar das Lettere nicht ganz in derselben Beise wie die Mutter, denn es scheint fast ein sonderbares Naturgesch, daß der Einstuß einer Mutter aus Söhne größer ift, mährend der des Baters sich 
ftärker bei Löchtern zeigt. Aber selbst ein Fremder hätte nicht auf diese ausmerksamen, verschiedenartigen

Francis Ludgali

und boch durch eine Familien- Aehnlichkeit fich auss zeichnenden Gefichter bliden können, ohne zu empfineden, welche tiefe achtungsvolle Liebe in Diefer Jugend für den Bater lebte.

"Ja, nach der ernstesten Ueberlegung dieser Angelegenheit und mancher Berathung mit Eurer Mutter hier, fürchte ich, daß wir Longfield verlaffen muffen."

"Das glaube ich auch," verficherte Dig Maub von ihrer Rugbant aus, wo fie fag, und diefe Befraftigung, die fie fo gewichtig aussprach, bermanbelte unfere ernfte Stimmung in ein herzliches Lachen, von dem felbft die Mutter fich nicht ausschließen tonnte. Dann ihre Arbeit bei Geite fchiebend, fo wie ben truben Ausdrud übermindend, mit bem fie mabrend bes gangen Befpraches barüber gebeugt faß, rudte fie ihren Stuhl naber ju ihrem Manne heran, legte ihre Sand in die feinige und bald ruhte auch ihr Saupt an feiner Schulter. Borauf Gub. ber bie dahin den Ausbrud feiner Mutter angftlich bewacht hatte, im 3meifel, ob fie fur oder gegen ben Blan feines Batere ftimme, und bavon auch feine Anficht abhängig ju machen ichien, nun ebenfalls bem Befprache eine ungetheilte, ja gufriedene Aufmertfamteit ichentte.

"Ich bin jest wieder durch Beechwood Sall gertommen. Ihr erinnert Guch boch Beechwoode?"

Ja, es war das "große haus! in Enderly, gerade unter der Abdachung des Berges unter Roses Cottage. Der Buchenwald selbst bildete einen Theils der Garten-Anlagen, und aus den Obstgärten hatte der ehrliche James Tod, der sie beaufsichtigte, mandes Mal seine Taschen voll der schönsten Birnen gespflückt, um sie den Jungen mitzubringen, und die schönsten, wohlriechendsten Blumen für Muriel gestammett.

"Aber, Bater, Beechwood hat fo lange leer geftanden, wird es auch gefund fein, dort zu wohnen?"

"Ich denke es mohl, Edwin, mein praktischer Junge," erwiderte lächelnd der Bater. ""Bas meint Ihr, Kinder, wurdet Ihr gern dort wohnen?"

Jedes machte seine Bemerkungen darüber, Guy's Gesicht erglänzte vor Freude bei dem Gedanken an die hübschen Fisch und Jagdparthieen um Enderly, und besonders in der Gegend von Luxmore; und Maud berechnete schon die verschiedenen Besuche, die zu John Halifax, Esquire von Becchwood-Hall, kommen würden.

"Reine von allen vortrefflichen Grunden icheinen mir doch die Gures Baters zu fein," fagte Dri. Salifar ziemlich troden. Doch John, über jugendlichen Leichtfinn oft nachfichtiger ale fie, antwortete:

"Ich will Guch meine Grunde auseinander setzen, Jungens. Als ich noch ein junger Mann war, ehe ich Gure Mutter heirathete, ja, ehe ich sie nur gesehen hatte, bestand der größte Bunsch meiner Seele darin, Einfluß, und wäre es möglich, auch Reichthum in der Welt zu gewinnen, vorzüglich aber doch Einfluß, und ich glaubte, ich könne das besser als mancher Andere gebrauchen, da Diejenigen den Armen am meisten nüßen, die den Armen am besten verstehen. Und vermochte das, denn Ihr wißt, als Ontel Phineas mich fand, war ich —"

"Bater!" rief Gun, von einer tiefen Rothe übergoffen, "wir konnen wohl über diese Thatsache fortgeben, da wir jest zu der edlern Rlaffe der Gefellschaft gehören."

"Das maren wir immer, mein Gohn."

Der Berweis, ber nicht mit so einer gewohnten Milbe ertheilt ward, traf den Jüngling bis in das Innerste. Er schlug die Augen nieder und erröthete in anderer, aber edlerer Beise.

"Ich weiß es wohl, Bater, bitte, fahre fort."

"Und nun," begann der Bater, feinen eigenen Gebanten eben fo mohl nachgebend als laut mit ben Rindern redend, "nun, nach funfundzwanziglähriger Arbeit habe ich endlich die Stellung gewonnen, die ich mir wünschte. Das heißt, ich möchte fie wie eine Berechtigung betrachten und meinen Plag unter den Männern einnehmen, die fich in letter Beit aus dem Bolle erhoben haben, um daffelbe zu leiten und ihm zu helfen, wie die Canning's, Sustiffon's, Beel's."

"Billft Du in das Parlament treten? Sir herbert frug mich heute, ob Du es beabsichtigest. Er versicherte, Du wurdest Alles erreichen, gabst Du Dich gang der Politik bin."

"Rein, Guy, nein. Die Beisheit sowohl als bie Menschenliebe beginnt zuerst im eigenen hause. Ich will erst in meinem Thale regieren, lernen erft meine eigenen Arbeiter behandeln, ehe ich mir anmaße, den Staat zu regieren. Und das bringt mich ebenfalls wieder zu dem pro und contra über den Ausenthalt in Beechwood hall."

"Erkläre fie, John, und fete den Rindern Alles ordentlich auseinander."

Seine Grunde waren: erftens der Bortheil, der feinen Sohnen daraus erwuchs, denn John Salifax gehörte nicht zu den Philanthropen, welche die ganze Belt beglüden wollen, ausgenommen ihre eigenen Umgebungen und ihre eigene Familie. Er wünschte, denn je höher der Mensch fteigt, je weiter und edler wird feine Thätigleit, sein ganzer Gesichtstreis, nicht

sich allein zu erheben, sondern auch feinen Sohnen nach feinem Tode eine Stellung zu hinterlassen, die ihnen gestattete, an der stets steigenden Fluth der menschlichen Beredelung mit zu arbeiten, erst in ihrer eigenen Familie, dann weiter nach Außen hin, in so fern sie ihre Eigenschaften und ihre Stellungen dazu befähigten.

"Ich verstehe Dich!" rief ber alteste Sohn mit glangenden Augen, "Du willt eine Familie grunden. Ja! bas wollen wir, und zwar in Beechwoodehalt; alle folgenden Generationen follen zur Ehre und zum Ruhme Deines, ja unsers Namens, fortleben."

"Mein Sohn, es giebt nur Einen Namen ju beffen Ehre wir leben follen. Nur Einen Namen, in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet sind, und in diesem allein wünsche ich eine Familie zu gründen, wie Du es nennst, damit unser Licht vor den Mensschen leuchte, und wir eine Stadt werden, die auf einem Berge liegt, so daß wir einsach Allen, die uns fragen, antworten können: "Ich und mein Haus, wir dienen dem herrn!"

Es war nur felten, daß John Salifar in diefer Beife fprach — und die mörtlichen Ausdrude des Buches gebrauchte — das unferes Lebens Führer war und besten Bort nie leichtsinnig in unserer Familie wiederholt ward. Wir hörten ihm ausmert-

fam gu, ale er fich ernft erhob und im Scheine bes Beerbfeuere fortfuhr :

"Ich glaube, daß man mit Seinem Segen dem herrn eben fo gut in Reichthum, wie in Armuth dienen kann, eben fo gut in großen wie in einem fo kleinen hause als Lopereto ift. Ich werde kein Zweister, weil fich mein Besthungen ausdehnen, und fürchte mich nicht, weder ein reicher noch ein großer Mann zu werden, sollte ich dazu berufen sein."

"Ber kann wissen, ob es nicht fo kommt,"
fagte Ursula fanft.

John begegnete bem Blide feiner Frau und lachelte.

"Liebe! Du warst einst ein guter Prophet mit einem gewissen: "Ja, Du wirst es!" aber nun, Kinder, Ihr wißt, als ich Eure Mutter heirathete, besaß ich Richts, und sie gab Alles für mich auf. Da nahm ich mir vor, sie dennoch eben so hoch zu stellen als irgend eine Dame der Umgegend; ich meinte das das mals in Beziehung auf Bermögen, weil ich es zu ihrem Glücke für nothwendig hielt; sie und ich wir sind aber Beide jest verständiger geworden. Bir wissen, daß wir niemals glücklicher sein können als wir in dem alten Hause in Norton Bury und hier in dem kleinen Longsield waren. Ja, ich verdoppele ihre Berantwortung, wenn ich sie est zu von Beechs

wood hall mache, so wie ich vielleicht ihre Sorgen verdreifache, ihr unendlich viel mehr neue Pflichten auslege, und ihr dabei nicht halb so süße Freude bereite, als sie hier zurückläßt. So soll denn meine Frau jest allein und für sich selbst entscheiden."

Ursula fah zusihm auf und Thränen standen in ihren Augen, obgleich die Festigkeit einer treuen

Liebe dazwifden durchleuchtete.

"Ich danke Dir, John, ich habe entschieden; wenn Du es municheft und fur Recht haltft, wollen wir Longfield verlaffen und nach Beechwood gehen."

Er fußte ihre Stirn und fagte liebevoll.: "So

wollen wir es alfo machen."

Bun fah ihn fast vorwurfsvoll an, als ob der Bater dies Opfer erzwinge; ich aber möchte fragen, ob das Opfer nicht größer für den ift, der es empfängt, als für den, der es bringt.

So war denn Alles eingerichtet, um das geliebte Longfield zu verlaffen. John verkaufte es
nicht, sondern es ward an Jemand von unserer Bekanntschaft verpachtet, von dem wir überzeugt sein
konnten, daß er Alles, was zu uns gehörte, mit
ängstlicher Sorgsalt psiegen wurde, zu dem wir
immer wieder zurückehren und es sehen konnten;
aber unsere heimath, unser eigenes liebes Rest, das
konnte es niemals wieder werden.

Sehr betrübt, ja betrübter als ich bachte, warb unser Abschied von allen den uns gewohnten Gegenständen; der Obst- und Blumengarten, die Wiesen, der Strom, die bewaldeten Berge, jeder Boll Erde und jede Welle war uns so lieb und theuer geworden, wie die Gesichter unserer Kinder. Ja, beinahe so lieb als das eine Antlit, das eine kurze Zeit in diesen Umgebungen gelebt hatte, ohne die Schönheit derselben gesehen zu haben. Das Kind, das an einem heitern Frühlingsmorgen mit seinen drei Brüdern so fröhlich aus dem Weißen Thore hinaus gegangen war, und nie wieder nach Longsield heimkehrte.

Es lag vielleicht in dem Umftande, daß Muriel's Krantheit und Tod fern vom Saufe statt fand, daß sich das Andenken an unfere lebende Muriel und ihre irdische Kindheit später besonders eng mit dem Sause von Longsield verknüpfte. Die andern Kinder dagegen wurden so nach und nach älter, so unmerklich von Jahr zu Jahr, daß sich später ihr Bild als Kinder halb verwischte. Aber Muriel blieb für uns immer dieselbe. Ihre Erscheinung, ach! nur ein Schaften, aber dennoch oft lebendiger als die der andern Kinder, schein immer unter uns zu sein Sie schwebte im Zwielichte durch das Saus, und saß am winterlichen heerdseuer in der gewohnten Kleinen Ede, und im Frühlinge schen sie mit ihren

deisen, unhörbaren Schritten burch die Blumenbeete zu wandeln. Die Andern wuchsen auf, wurden Männer und eine Jungfrau, doch das eine Kind, das uns genommen war, blieb immer "das Kind."

Selbst an dem letten Abende, dem allerletten Abende, an dem John von Enderly zurückehrte, seine Frau ihn unten am Flusse erwartete, und Beide nun über die Felder herauf kamen, wie ich sie seit so manchem, manchem Jahre gesehen hatte, ach! da schien es mir noch selbst, als ob seine Augen fragend auf der Stelle ruhten, wo früher die kleine blasse Gestalt auf der Thürschwelle zu siehen pstegte, ihre Taube an ihrer Brust, ängstlich auf ihn horchend und ihn erwartend. Wir hielten seitdem keine Tauben mehr.

Und als in derfelben Nacht nun Alles schlummerte, felbst die Mutter, die in unruhiger Thätigkeit hin und her wandernd, sich selbst zu überreden suchte, daß sich der Umzug Morgen noch nicht bewerkstelligen lassen werde, in dieser letten Nacht, als John wie gewöhnlich die hausthur schließen wollte, stand er noch eine ganze Zeit draußen und sah hinab in das Thal.

"Bie ruhig hier Alles ift; Du kannft felbft bas teife Geflüfter der Stromeswellen hören. Armes, liebes, altes Longfield!" Und ich feufste in der

Ueberzeugung, daß wir nie wieder eine ahnliche anbere Beimath finden murben.

John antwortete nicht. Fast mechanisch hatte er eine lange Clematisranke wieder an ihren Plat seftgebunden, die Muriel und Gup einst vor Jahren vom Felde mit herein gebracht und hier eingepflanzt hatten; jest freilich bedeckte das damals schwache Gewächs die ganze Borderseite des hauses. Dann trat er zu mir heran, und über die Gatterpforte lehnend, sah er start in das Mondenlicht hinaus.

"Db fie wohl weiß, daß wir Enderly verlaffen?" In dem Augenblide nicht daran dentend, frug ich: "Bet?"

"Das Rind."

## Bweites Rapitel.

m Es war ein hübscher Anblick, Bater und Sohn neben einander ben Richweg (ach! ber Feldweg gebötte allerdings ber Bergangenheit an), ber ben breiten sonnigen Spaziergang vor dem Frühstüdszimmer in Beechwood hall bilbete, auf und abgeben zu sehen.

Es war früh, kaum acht Uhr, aber wir hatten unsere Stunden und Sewohnheiten von Longfield hall beibehalten. Und überdem war es ein großer Tag, Gup's Mündigwerdung. Merkwürdig war es, ihn zu beobachten, wie er neben seinem Bater herging, in jedem Boll der "junge Erbe", und sich dessen vielleicht nicht ganz unbewußt. Sonderbar slach dabei die Erinnerung an seine Geburt ab, wie bescheiden er an einem regnigen Decembermorgen in

dem alten hause in Norton Bury vor einundzwanzig. Jahren das Licht der Welt erblidte.

Beute bagegen mar es ein heller Tag, bell, wie ber Ausbrud von uns Allen, ale wir fo traulich um ben Fruhftudetifch fagen. Sier, wie in fruhern Beiten, mar es ber Mutter Stoll und bee Bafere Freude, daß feines der lieben Befichter fehlte, daß Sommer und Binter fich Alle eine Stunde im gemeinschaftlichen Gefprache und in Tamilienscherzen verfammelten, ehe die Befdiafte wird Gorgen bes Tages begannen; und es fchien Dabei eine allgemeine Mebereintunft geworden ju fein, daß ein Beber ftrebte. Dies fleine Streifchen fruben Lichtes fo lange unbewölft ju halten, bis Bater und Bruder an ifr Tagewert gegangen maren. An bem Frubftudetifche fab man meder trube noch falte Befichter, noch berührte man unangenehme Begenftande bes Befpradjes.

So mar es benn gegen alle Gewohnheit, als Mr. Salifar Die Zeitungen mit ernfter Miene bei Seite legte.

"Dies find traurige Radrichten! Die Beitung berichtet heute, zehn Banten hatten ihre Zahlungen eingestellt."

"Aber es wird boch fur une feine Berlufte berbeiführen?"

John Salifar, V.

"Edwin bentt immer an uns und an unfer Gefchaft," bemertte Bup etwas ftreng.

Es gehörte zu ben ichwachen, fehr leifen Mißtonen unferes hauses, daß diese beiden Junglinge, so vortrefflich fie waren, im heranreifenden Mannesalter nicht immer gut zusammen pagten.

"Ich kann nicht finden, daß Edwin unrecht hat, sogleich an uns zu denken, da von uns viele andere Menschen abhängen," bemerkte der Bater in dem ruhigen Tone, den er immer annahm, wenn er die Meinungsverschiedenheit zwischen seinen Söhnen auszugleichen versuchte; er milderte dann die Frage und erhielt so das Gleichgewicht. "Benn wir auch selbst für uns unbesorgt sein können, so dächte ich, daß die Berluste, die wir überall in unserer Nähe erleben, uns die Pflicht auslegen, mit unserem guten Slüde nicht zu prahlen, indem wir es durch Guy's Prachtliebe und Bornehmheiten versschleudern; was meinst Du, mein Sohn?"

Der Jungling folug die Augen nieder. Es war in der Familie wohlbekannt, daß er, feitdem wir in Beechwood waren, mit feinem vergnügungs-liebenden Sinne wohl manche Beränderungen in unferer Art und Beise des Lebens gewünscht hatte, wie Fuchsigeden, Mittagsgesculschaften, Balle u. f. w., daß aber der Geschmad des Baters, obgleich er die

Saffreundschaft weit ausdehnte, jeden außern Schein mied und unferm Leben ganz den Charafter eines Familienvereines gab, wodurch es dem höherstrebenden jungen vornehmem Manne, Gup Salifax, Esquire und Erben von Beechwood Sall, etwas unschmadhaft ward.

"Du magst es prachtliebend nennen oder wie Du willft, aber ich weiß nur, daß ich gern mehr nach der Art unserer Nachbarn leben möchte. Und gerade weil ich weiß, daß wir es könnten, wir, die man zu den wohlhabendsten Familien rechnet, und —"

Er brach hier ploglich ab, indem die Thur fich öffnete und Gun zu viel Bartgefühl und Takt besaß, unsere Reichthumer in Gegenwart von Maud's armer Gouvernante zu besprechen. Die große, ernfte, traurig aussehende und dunkel gekleidete Miß Silver trat ein; dieselbe, von der John in Mrg. Jeshop's Bank gehört hatte, und die seit vier Monaten, seitdem wir in Beechwood waren, bei uns lebte.

Einer der Rnaben fprang auf und bot ihr einen Stuhl an; denn die Eltern gaben ihnen das Beispiel, sie mit der größten Achtung zu behandeln, ja, wurden sie nur zu gern als Mitglied der Familie betrachtet haben, wären sie nicht durch ihre große Burudhaltung daran verhindert worden.

Dig Silver naherte fich mit bem taglichen Blumenfrauße, ein Gefchaft, das ihr Drf. Salifar übertragen hatte.

"Es maren die besten, gnabige Frau, die ich finden tonnte; ich glaube, Batfins hat alle Blumen aus bem Treibhause für diesen Abend aufgehoben."

"Ich dante Ihnen, meine Liebe. Diese genügen volltommen. Guy, bitte Dif Silver, Deinen Plat am Ramin anzunehmen. Sie fieht gang durch-froren aus!"

Aber Miß Silver lehnte diese Freundlichkeit ab und ging an der andern Seite des Tisches nach ihrem gewöhnlichen Stuhle. Ursula beschäftigte sich in einer nervösen Unruhe mit der Austheilung des Frühstüds. Denn obgleich Miß Silver wirklich Achtung einstöhte, so fand es die Mutter doch schwer, ihre außerordentliche und abweisende Auhe zu ertragen. Sie war gewissenhaft, ja fast ängstlich-freundlich gegen sie, und die Gouvernante eben so gewissenhaft pünktlich in ihrer Ausmerksamkeit und höflichkeit; indessen dies unbewegliche ernste Benehmen, die Bersschlossenheit, mochte sie aus Blödigkeit oder Stolz entspringen, machte Ursula oft ungeduldig und erregt:

Beute mar es nun ein allgemeiner Feiertag für Beibe, herrichaft und Leute; ein Mittagseffen in ben

Fabrifen, und Abende fand ein fogenannter Thee ftatt, der aber zu meinem größten Bergnügen immer mehr die Gestalt eines Balles anzunehmen schien. Aber die Eltern hatten bei dieser Selegenheit den Bunfchen der Jugend- nachgegeben und die halbe Rachbarschaft war durch den allgemein beliebten Mr. Sup halifar zur Feier seiner Mündigwerdung einzgeladen.

Die Mutter, halb beschämt über ihre Rachgiebigkeit gegen ben Jungling, gab ihm einen leisen Schlag auf die Schulter und sagte: "Rur für dies eine Mal, Du narrischer Mensch!"

Bir zerstreuten uns bald barauf Alle; Gub und Balther ritten nach bem herrnhause, Ebwin verschwand mit seiner Schwester, ber er täglich in bem Schulzimmer lateinischen Unterricht gab.

John forderte mich zu einem Gange nach ben Bergen auf.

"Geben Sie mit ihm, Phineas," flufterte mir feine Frau zu, "es wird ihm gut thun, boch reben Sie nicht so viel von ber Bergangenheit mit ihm. Es ift eine harte Boche fur John!"

Der Blid ber Mutter war trube, benn Gun und bas Rind waren nur ein Jahr und brei Tage auseinander geboren; aber es fiel ihr nicht ein, barauf hinzudeuten, wie schwer auch ihr biese Woche ward.

Dieser eine große Schmerz ihres Lebens hatte sich wohl sanfter und gesunder in ihr verarbeitet als in ihrem Manne, entweder weil Männer, selbst die besten, überhaupt nur leiden, Frauen aber auch ihr Leid ertragen können; oder weil durch die geheimnisvolle Ordnung der Natur Maud's Kinderlippen die Bitterkeit des Schmerzes aus dem Herzen der getroffenen Mutter fortgesoger hatten, als der Berlust noch frisch war. Er hörte freilich nie auf, in dem warmen Herzen fortzubluten, das zwar Raum für alle lebende Kinder sand, das aber mit der größten Bärtlichkeit und über alle Sorgen hinaus das Kind liebte, das nicht mehr lebte.

Unwillfürlich blieben John und ich auf unserem Spaziergange einen Augenblick an der niedrigen Kirchhofmauer stehen und sahen hinüber nach dem weißen Steine, worauf ihr Name eingegraben war: "Muriel Joy Halifar," unter demselben eine Zeile aus dem Neuen Testamente, von dem Bunder handelnd, das sie so besonders gern hörte: Sonst war ich blind und nun sehe ich! mit dem Datum darunter, seit wann sie sah. Beiter Nichts, es bedurfte weiter Nichts.

"Den 5. December 1813!" wiederholte ber

Bater, die Inschrift lesend. "Sie mare jest eine erwachsene Berson! Bie sonderbar! meine fleine Muriel!"

Gedankenvoll ging er weiter, beinahe denselben Spuren folgend, wo er sonst seinen Liebling nach den Bergen bis auf den Rand der Hochebene trug. Es schien, er sebte in jener Zeit fort, in der er ste in seinen Armen hielt, diese Kleine, welche der Himmel, wie ich schon vorher sagte, in seiner ausgleichenden Barmherzigkeit, troß der vorüberziehenden Jahre, troß aller Beränderungen zu dem Schaße erhoben hatte, den ihnen Niemand zu rauben vermochte, dies einzige Kind, das ihnen immer ein Kind blieb.

Als wir uns an demfelben Plate ausruhten, dem sonnigen Binkel, wo wir sonft stundenlang mit ihr saßen, fühlte ich, daß des Baters herz diesen Trost so innerlich und gewiß empfand, daß die Erinnerung den Stachel des Schmerzes verlor. Er begann selbst von seinen andern Kindern zu reden, besonders von Maud, und dann von ihrer Erzieherin Miß Silver.

"3ch munichte, fie mare angenehmer, John, besonders liebenswerther; es ängstigt mich oft, wie talt fie die Freundlichkeit der Mutter empfängt."

"Das arme Ding! Sichtlich ift fie nicht an

Sute und Liebe gewöhnt. Du hatteft nur sehen sollen, wie erstaunt sie gestern aussah, als wir ihr etwas mehr als ihr bestimmtes Gehalt auszahlten und meine Frau ihr zu heute Abend ein hübsches seidenes Kleid schenkte. Ich wußte wirklich nicht recht, wollte sie es zurudweisen oder brach sie nur nach junger Mädchen Art in Thränen aus."

"Ift fie ein junges Mabchen? Die Jungens versichern, fie fabe wenigstens aus, als ware fie breißig Jahre alt. Guy und Walther lachen immer über ihren schlechten Anzug und ihr feierliches, vornehmes Wesen."

"Das ift Unrecht, Phineas! ich muß darüber mit ihnen fprechen. Sie muffen mit der armen Miß Silver mehr Nachsicht haben, die ich eigentlich febr achte."

"Das weiß ich; aber findest Du wirklich Be-fallen an ibr ?"

"In vielen Dingen ja, und dabei schäte ich fie von ganzem herzen, fonst ware sie auch natürlich nicht hier. Ich finde, die Menschen mußten eben so eigen in der Bahl der Erzieherin ihrer Töchter, wie in der Frau ihres Sohnes sein; und haben sie sie gemählt, muffen sie ihr auch immer die schuldige Ehre beweisen."

"Run, Du wirft bald Gobne haben, die fich

felbft ihre Frauen aussuchen, John! ich bilbe mir ein, baß Bup fur die hubiche Grace Didtomer eine fleine Schwäche hat."

Aber ber Bater ließ bie Sache unbeantwortet. Er mar alle Mal fehr turg bei Schergen ber Art. Und babei fam une in bicfem Augenblide Dir. Brown, der Infpettor bee Lord Lurmore, entgegen; er ritt langfam poruber und berührte faum feinen but bor Mr. Salifar.

"Armer Mr. Brown! er hat noch immer einen gemiffen Groll gegen mich megen ber megitanifchen Speculation, in die ich mich nicht einlaffen wollte; er that es und bat Alles verloren, mas er bei Lord Lurmore gewonner hatte. Dir tommt wirflich vor, Phineas, als ob alle Menfchen in Diefem Jahre gang toll nach jeglichen Speculationen geworben maren. Es mußte nachher ein Rudichlag und ein panifcher Schreden folgen, und Diefer icheint ichon gu beainnen."

"Aber Du bift ficher, bente ich; benn ba Du ber allgemeinen Richtung nicht folgteft, fo tann boch für Dich fein Nachtheil barans entfteben? Sorte ich nicht felbft, wie Du verficherteft, bag Du auch nicht für den Berluft eines Pfennige ju fürchten habeft ?"

"Ja, ungludlicher Beife," erwiderte er mit

einem truben Lacheln.

"John, mas meinft Du?"

"Ich meine, daß es eine schwierige Stellung bleibt, zwischen allen fallirenden Rachbarn allein unbeschädigt stehen zu bleiben. Das Unglud macht die Leute ungerecht. Reulich in der Bersammlung waren die auf mich gerichteten Blide meiner Herren Magistratscollegen kalt genug, ja, Blide, die zwanzig Jahre früher mein Blut in große Bewegung geseth hätten. Und, Du kennst ja den Artikel in dem Merkur von Norton Bury, über die Anmaßung der Bolksmillionaire, Tuchweber u. s. w., die das Leben ihrer Landsleute auf das Spiel sehen. Das galt mir, Phineas, sieh' nicht so ungläubig aus, das sollte meine Berhältnisse schildern!"

"Bie niedrig!"

"Aber ich bin nicht ohne Sorge darüber, benn es kann mir Schaden thun; besonders unter den Arbeitern, die ohne eigenes Urtheil glauben, was man ihnen sagt; sie sehen, daß ich gedeihe, während Biele fallen; daß meine Tuchfabrit die einzige ist, die stets Arbeit hat, und doch habe ich mehr hande als ich zu beschäftigen vermag. Ich muß fast jede Woche Neuankommende abweisen, und dadurch verbreitet sich von Neuem das Geschrei, daß meine Maschinen die Arbeit heruntergesetzt haben. Du siehst also, daß trop alle Dem, was Gun über unsere

junehmende Bohlhabenheit fagt, fein Bater bennoch nicht auf Rofen foläft."

"Es ift icandlich, gemein!"

"Richt im Geringften, es ift nur natürlich, und der Joll, den Derjenige entrichten muß, der gludlich in seinen Erfolgen ift. Es wird sich auch bald genug verlieren, und unterdessen wollen wir so wenig als möglich daran denken."

"Aber bift Du auch ficher? ift es Dein Leben?" benn eine plögliche Angft durchzudte mich, eine Angft, die durch mehr benn ein Greigniß dieses Jahres begrundet mar, dieses ichredlichen Jahres 1825.

"Sicher? ja," und er hob feine Augen jum himmel auf. "Ich glaube, fo lange ich zu arbeiten habe, wird auch mein Leben gesichert fein. Aber um ber Meinen willen führe ich seit bem lettvergangenen Monate auf meinen Gängen nach ber Bank von Coltham neben meiner Gelbborse immer bies mit mir."

Bei diesen Borten zog er ein fleines Biftol aus feiner Bruftafche.

36 mar fehr erfcproden.

"Beiß bas Deine Frau?"

"Raturlich; aber fie weiß auch eben fo gut, daß ich mich nur in der hochften Gefahr deffelben bedienen wurde, und eben fo, daß mich diese Borficht mahr-

fcinlich, weil fie bekannt-if, por ber Gelegenheit schügen wird, die Baffe zu gebrauchen. Gott wolle, daß ich nie dazu gezwungen werde! Aber laß uns von andern Singen reden."

Er hand fill und fah mit einem truben in fich versuntenen Blide das sonnebeschienene Thal hinab, das jum größten Theil bereits sein Eigenthum geworden war. Denn Ales, was er im Geschäft ersparen konnte, ward niemals zu Speculationen verwandt, sondern er schien ein patriarchalisches Bergnügen darin zu finden, immer mehr und mehr Land zu kaufen, hauptfächlich zum Besten seiner Fabrik, und Allem, was dazu gehörte.

"Meine armen Leute, sie sollten mich doch besser tennen! Aber es mag wohl so sein sollen in der Welt, duß man niemals seine Wünsche in Ersüllung geben sieht, ohne irgend einen bittern Zusat dabei zu empsinden. Bon frühester Zugend an war ich nur besorgt, meinen Namen so untadelhaft und rein durch das Leben zu halten wie der Chevalier Bayard; wie würden die Menschen lachen, hörten sie, daß ein Kausmann darnach strebt, dem Nitter Bayard nachzueisern! Bayard sens peur et sans reproche! Und so könnte und sollte es sein! Ja, trop aller Berseundungen ist es noch möglich, daß ich durchdringe."

"Bie wirft Du aber dem Allen entgegentreten? was tannft Du babei thun?"

"Richte als es überwinden!"

Er fchwieg fiill, blidte über das Thal und über die talten Berggipfel hinaus, immer höher und höher, wo die höchsten Spigen fich dem dunkelblauen klaren himmel näherten. Ich folgte seinem Auge und fühlte: Ja! er wird Alles überwinden!

Wir ließen die Sache auf fich beruhen und gönnten uns Beide eine flille Stunde angenchmen Gespräches über Mancherlei. Als wir durch das Buchengehölz zurudgingen, wo ein leichter Schnee auf die blätterberaubten Baume fiel, fagte John nachdenklich:

"Es wird ein harter Binter und wir werden Manchen unterftußen muffen von unsern Arbeitern. Der Andrang ju ben Mablzeiten um Beihnachten wird groß werden!"

"Man fagt, daß der Weg zu den englischen Herzen durch den Magen gehe. So wirft Du Dir vielleicht bis zum Frühlinge Recht verschafft haben."

"Werde nicht ärgerlich, Phineas. Wie ich heute ichon meiner Frau fagte, bas ift es wirklich nicht werth. Die halfte des Uebels, das uns die Leute angebeihen laffen, geschieht hauptfächlich aus Un-

wiffenheit. Bir muffen geduldig fein. "Rur in Geduld tannft Du herr Deiner Seele bleiben."

Er fagte bies mehr zu fich felbft wie zu mir, so, als fei es der fortlaufende Faden feiner eigenen Gedanten. Die meinigen folgten ihm, und ich fühlte, er werde nicht umfonst tampfen, denn trot so mancher Sorgen gab er Einem dennoch das Bild eines gesegneten Menschen.

Gefegnet, und mahrend dieses gangen Tages auch gludlich, besonders bei der Mahlgeit, welche in der Fabrik stattfand, und die mich außerordentlich an jenes Mahl erinnerte, das wir einst in Longsield gaben. Es that dem herzen wohl, das Lebehoch zu vernehmen, das sie dem herrn und dem jungen herrn mit dazu brachten, der als ein solcher heute zum ersten Male erschien, da die Firma von nun an "halisar und Gohn" heißen sollte.

Und in lächelnder Befriedigung ruhte des Baters Blid am Abende auf dem Kreise seiner Kinder, in deren Mitte er stand, "Gup's Gafte" zu erwarten, wie er stets die vornehmen Leute bezeichnete, zu deren Unterhaltung und Empfang unser Saus seit drei Tagen von Oberst zu Unterst gedreht ward; das einsache alte Eszimmer hatte man in einen glänzenden Ballfaal verwandelt, und die Eintrittshalle glich, mit hilfe aller grünen Töpfe und Bäume

und hinesischen Laternen, einer Chrenpforte. John versicherte, er habe sein eigenes Arbeitszimmer nicht wieder erkannt; sollten sich diese festlichen Umwandslungen öfter wiederholen, so fürchte er, sich bald selbst nicht mehr zu kennen.

Doch bei alle Dem und trop des komischen Abscheues, den er bei dieser ersten Umgestaltung unserer ruhigen häuslichen Gewohnheiten zeigte, glaube ich dennoch, daß er in dem Entzüden seiner Kinder eine wirkliche Freude empfand, mit denen er die geschmudten Räume durchwanderte, die mit Epheu, Lorbeer und Lebensbaum bekränzt waren, zu gleicher Zeit ihre Geschicklichkeit und sie selbst bewundernd, indem sie ihm Alles zeigten und auseinandersepten.

Bahrlich, einen hubschen Anblid gewährte unser junges Bollchen, benn Kinder waren sie nicht mehr, selbst nicht einmal Maud, die für ihr Alter groß und erwachsen aussah und sich heute mit einem Ballleide geschmudt hatte, weißer Mousselin und Camelia, wo sie in jedem Boll als "Miß Haller" erschien. Selbst Balther hatte in letter Beit die Jacke ausgezogen und gebrauchte sogar schon zuweilen ein Rastrmesser; während Edwin, wenn auch klein, durch seinen klugen und gereiften Ausbrud dennoch das Aussehen gewann, als sei er der Aelteste von allen

Down I - Lacifiche

Dreien, was er dem Charafter nach auch war. Es war ein hubsches Familienbild, und Jedermann tonnte mit Freuden auf einen Kreis fo feltener Rinder-bliden.

Meine Augen suchten natürlich ben Bater, als er zwischen seinen Sohnen stand. Er war größer als sie Alle und mit der seltenen Eigenschaft der Burde in einem besonders hohen Grade begabt. Gewiß, die Ratur hatte ihn durch seine stattliche, freundliche Erscheinung vor vielen Andern begabt, und dazu gesellte sich ein apostolischer Friede und Lieblichkeit in der hohen, bereits etwas kahl gewordenen Stirn, während die vollen Loden des hinterhaares anfingen, sich leise grau zu farben. Doch blieben diese äußern Zeichen eben nur zufälligiseine wahre Würde entsprang aus seinem Innern, unabhängig von allem Andern lag sie in seinem persönlichen Charatter.

Es war ein Bergnügen, ihn zu beobachten, und zu fehen, wie die zunehmenden Jahre feinem Aeußeren eher wohl thaten als ihm Etwas nahmen. Stets zeichnete er fich vortheilhaft vor allen andern Mannern aus, felbft in feiner Rleidung folgte er der allgemeinen Mode nicht immer, fie naherte fich eher etwas ber Art und Beife der Quafer, in den dunteln Farben, welche er trug, dem feltenen Bechfel

rim Schnitt und befondere in den außerordentlichen Bierlichkeit und Sauberkeit derfelbens Mrß. Salifar nedte ihn wohl zuweilen über seine große Eigenheit für schönen Cambrit und feine Schleier Leinewand, aber innerlich mar sie doch ftolz auf feine Erscheinung.

"John fieht heute Abend febr gut aus!" Hauteten ihre erften Borte, als fie bereintam und fich neben mich fette. :: Man hatte taum nach ihrem ruhigen Befen glauben tonnen, daß fie von Dem unterrichtet fei, mas John mir beute Morgen mitgetheilt hatte. Aber es mar, ale ob durch ihre innerliche Bereinigung Beide eine wunderbare Rraft und eine eben fo munderbare Furchtlofigfeit gewonnen hatten. Ja, fie mar fo meit gelangt, von ibm zu lernen, mas ihrem empfänglichen, angftlichen Gemuthe mohl von Ratur fremd mar, den unerfdutterlichen Glauben, ber une im Augenblide bes Unglude fabig macht, es ju ertragen, une aber auch befähigt, die heitere Beit noch in Rube und ohne vorahnende Gorge ju genießen.

rieblich ihr Antlig benn auch fo. hell und friedlich wie das feinige, ja fo durchsichtig hell, daßeman jedes Mal das liebliche mädchenhafte Erröthen sah, wenn John sich seiner Frau näherte, um John haltfar.

flet gu bewundern , wogu er nocht for volltommen urfache hatte, bag es Riemand überrafchen tointel

Sie lachte ihm entgegen und versicherte, fle wolle in ihrem Alter versuchen, noch hubich ju werden. "Ich dachte, ich konnte mich heute an Guy's Geburtstage auch pugen. Magft Du mich gen so feben, John?"

Meid, ein Stoff, ju gleicher Beit so reich und fanft und ohne außeren Brunt; und die Kante um den Sals - was fur eine Kante ift es?"

"Balenciennes; noch als ich ein Madchen mar, liebte ich ichon besonders ichwarzen Sammt und Balenciennes."

Northebe, erfüllt merden konnte. "Und endlich baft Dur nuch meine Brofche au, wie ich febe."

innere Dich Deines Berfprechens."

"Phineas, diese meine Frau ist eine eitle Frau. Sie weiß, daß ihr eigener Werth höher als Aubinen und Diamanten sieht. Nein, nein, Mrß. Halfax kann sich beruhigen, ich schenke ihr keine Inwelen wieder. Sie hatte fie auch nicht nöthig. Mit dem Lächeln einer Cornelia ftand fie zwischen ihren drei Sohnen. Sie empfand, daß die Augen ihres Mannes auf ihr ruhten, und zwar in jener ruhigen Durchdringung der Liebe, die besser als eines Bräutigams Liebe ift, — die Liebe eines Chemannes, der beinahe dreiundzwanzig Jahre verheitathet war.

In diefem Augenblide tamen mehrere Gafte an, und John verließ mich, um feiner Bflicht als Birth nachzukommen.

Bie ich bald bemerkte, war dies feine leichte Pflicht, benn die Beit drudte schwer und die Seelen der Menschen waren beunruhigt. Jedermann, außer die leichtsinnige und leichtsußige Jugend, war ernst und nicht jum Bergnügen aufgelegt.

Manche, die noch leben, werden fich des Jahres 1.825 erinnern, dieses Jahres des Schredens. Mit Beendigung des Arieges wuchs der Sandeh zu einer plöglichen franthaften Größe an und artete in eine feiner übelften Richtungen aus. Spetulationen aller Art entstanden wie Schwämme an schlechtem Holze, sie, wuchsen eine Beit lang, um besto schneller zu vergeben. Und dann folgte natürlich der Untergang nicht von Hunderten, sondern von Tausenden aller Stände und Klassen. Dies Jahr und biefer

Monat bes Sahres gab burch ben Banterott mancher alten und redlichen Firma, befonders unter beit Banquiere, bas erfte Beichen ber beginnenden allgemeinen Erfchutterung.

Gelbft bis in unfere gurudgezogene landliche Nachbarfchaft ward es fühlbar, ja fogar unter ben Gaften Diefes Abende. Es maren Bornehme und Beringe, Die heterogenften Glemente, Die aber nur ein Mann von Mr. Salifar's Berhaltniffen und Charafter um fich verfammeln fonnte; Stadt- und Land-Leute, Diffentere und Sochfirchliche, Gefchafte-Manner und Gewerbtreibende. John durfte Diefe Bereinigung magen und that es gern. Aber wenn es ihm auch durch feinen perfonlichen Ginfluß gelang, Daß fich Biele, Die er aus ben verschiedenften Rlaffen ber Gefellichaft liebte und achtete, bier begegneten und fich ebenfalle lieben und ehren lernten, fo mar es ibm boch an diefem Abende nicht möglich, Die Bolte gu bericheuchen, die über une Allen ju hangen fchien, eine Bolte, Die fo fcmer mar, daß Reiner Der Univefenden davon fprechen mochte. Gie berührten Die fremdartigften Begenftande, um Dasjenige fern ju halten, mas fichtlich alle Gemuther beschäftigte und angfligte, - die allgemeiner werbende Roth und die Furcht, die an Jedermanne Thur flopfte, aber nur nicht an die unfrige. 501 591

Ratürlich fiel for die Unterhaltung auf unfere Rachbarn, wie es bei einer Land-Unterhaltung oft geschieht. Ich faß ruhig da und hörte auf Sir herbert Oldtower, der fich verwunderte, wie Lord Luxmore es zugabe, daß sein Schloß so ganzlich verfalle und man die Nadelhölzer rings umher niederhaue.

"Baume, die um manches Jahrhundert alter als feine Titel find! Es ift geradezu ein Frevel. Und bazu ift die Besitzung ein Fideicommiß, alfo ein wahrer Raub an den Erben! Aber man weiß es wohl, daß man sich mit Lord Ravenel Alles erlauben kann, ein so schwacher, unthätiger Genuß. Mensch, wie er ist."

"Da find Sie aber doch nicht gut berichtet, Sir herbert!" rief Mr. Jeshop aus Norton Bury, ein herzeneguter Mensch. "Er steht mit mir in Geld-Beziehungen, das heißt, ich muß einigen armen Katholiken aus der Umgegend Unterstüßungen auszahlen. Aber, Gott verzeihe mir, er hat mir ja verboten, davon zu sprechen! Nein, wirklich, träge und unzugänglich mag er sein, wie viele vornehme Leute, auch vielleicht rauh und streng, aber Lord Ravenel ist auch nicht im Geringsten mit seinem Bater zu vergleichen. Nicht mahr, Mr. halifar?"

Und als ob noch bis zu diesem Augenblide ber Name des jungen Mannes die Erinnerung jenes Tages hervorzauberte, an dem wir ihn zum letten Male sahen, — eines Tages, der uns Allen hellig blieb, wenn auch die traurigen Erlebnisse desseheit angehörten, und der sich von den übrigen Tagen bedeutsam unterschied, — so brach John dies Gespräch ab, indem er sich zu einem jungen Mädchen wandte, mit dem er sich zu einem jungen Mädchen wandte, mit dem er sich zu einem jelt und die beide Eltern allen Mädchen unserer Bekanntschaft vorzogen, die einsache, hell wie die Sonne aussehede Grace Oldtower.

Es dauerte auch nicht lange, so begann der Tanz. Trop meiner Quater-Erziehung oder vielleicht gerade deßhalb entzückte es mich, dem Tanze zuzussehen. Nämlich, wie er damals Mode war, wo sich die jungen Leute lustig und leicht bewegten und es aussah, als gesielen sie sich darin, wie die Schwalben die lange Reihe ihres Triumphes dahinzustreichen, sich mit Grazie in unseren Landes-Tänzen hier- und dorthin wendend, immer lieblich, aber auch immer schildlich. Damals hielten es die Menschen noch nicht für nothwendig, um das Maaß der Freude zu erhöhen, daß ein junges blödes Mädchen von einem

Fremden um die Taille gefaßt und im Balger ober einer wilden Bolfa mit fortgeriffen ward, bis fis endlich fill fieht, schwindlig und athemlos, mit hrennenden Bangen und perwirrtem Haar, wie ich unsere bübsche Maud nicht gern gesehen hatte.

Mein; indessen die kleine Dame an diefem Abende beobachtend, hatte sich die größte Luft, ibn zuzurufen:

Seh' ich, o Belle, im Tange Dich rieigen, ""
Möcht' ich, Du führtest den lieblichen Reigen im Ferner so fort und bliebest uns nah'.

Sa! mit dem leichten Sinne, benifte befaß; fcien fie wirklich bereit, Diefem Bunfche gu end fprechen.

Als die Tangenden jeht ein ziemlich unordentliches Biered bildeten, um einen neuen Tang, eine Quadrille, aufzuführen, die Miß Grace Oldtowet leitete, vermißten wir Gup.

"Bo ift nur Suh?" frug bie Mutter, bie feine Abwefenheit in bem gefüllteften Zimmer entbedt hatte. "Dis Silver, haben Sie Gup irgendwo gefeben?"

Miß Silver, die an dem Instrumente faß und spielte," — fie hatte jede Theilnahme an dem Tange abgelehnt — wendete fich und erröthete sichtlich. 128

bliothek. And nachtenistern nation and ihn holen? bis bliothek. And nachteniste wohl fo gut fein und ihn holen? Die Gowernante ftand auf und ging mit einer vornehmen Haltling durch das Jimmer; sie kam und kattlicher als sonst vor. Das seidene Kleid von einer schönen fanstenisgarbe, das sie heute drug und das ganz nach dem Geschmade von Mrß. Halisar gemacht war, dazu der Aranz vonzgrünen Lorbeer-Blättern, mit dem sie auf Maud's besonderen Bunsch ihr duntles Haar geschmudt hatte, verursachten eine so außerordentliche Beränderung in Miß Silver's ganzer Erscheinung, daß ich nicht unterlassen konnte, Mrß. Halisar darauf ausmerksam zu machen.

berfichert immer, daß fie schöne Büge habe; aber ich für mein Theil mache mir gar Richts aus Euren Statuen-Gesichtern. Ich liebe Farbe und Ausdrud; sehen Sie da jum Beispiel, die helle kleine Grace Oldtower an, eine wahrhafte englische Rose! die liebe ich Die arme Riß Silver! ich wünschte --

Bas ihr Mrß. Halifar als Erfat für die nicht abzuleugnende Schärfe munschte, mit der fie eben überssie gesprochen hattes, blieb unaufgeklärt, denn gerade in dem Angenblice kam Sup herein, und fein: hubiches haupt vor der englischen Rofe beugend, wie die Mutter fie nannte; und ihr alle fene kleinen unnennbaren Aufmerkfamkeiten widmend, führte er fie zum Tanze.

Bir festen uns, um ihnen zuzuschen. "Gun tanzt laffig und mir fommt es vor, als fahe et blaß ans. "

"Bahricheinlich ift er mube. Er war heute Morgen fehr lange mit Maub und Miß Silver auf bem Eife. Bas für ein allerliebstes Geschöpf ift aber boch seine Tänzerin?" fügte Mrß. Salifar nachbenklich hinzu:

"Die Rinder machfen fcnell auf," fagte ich.

"Ja wirklich: Wenn ich bedenke, daß Gup heute einundzwanzig Jahre wird, gerade das Alter erreicht, in dem fein Bater heirathete!"

"Gun wird Gie bald genug daran erinnern."

Mrp. Salifar lächelte, "Je früher, je beffer, wenn er nur eine ordentlich, Wahl trifft und mir wenigftens eine Tochter bringt, die ich lieben kann."

seinschlndsmir kam es vor, als läge Liebe, ja mütterliche, Liebesins jenen Augen, welchel der hübschen einglischen Rose durchsedie lieblichen Windungen des Tanzes folgten. Muy und feine Tangerin, ließen fich gang in unferer Raber nieber und feine Mutter bemerkte jest auch, wie bleich er von Reuem warb, worauf er geftand, nicht ohne Schmerzen zu fein. Er hatte sich an dem Morgen den Fuß verlest, als er Maud und Miß Silver über das Eis führte; indeffen war es eine Rleinigfeit, kaum werth, davon zu Feben

Es ging denn auch mit einer oderzwei ängstlichen Fragen ber Mutter und einem sanften Schatten der Trauer vorüber, der sich auf dem thaugetränkten Antlige der kleinen Rose zeigte, die sichtlich an kein Leiden denken mochte, das ihrem alten Spiel-Rameraden begegnen könnte. Gleich darauf kam Sir herbert, um Mis halisar zum Souper zu führen, Girh folgte mit der hübschen Grace am Arme und die übrigen Gäste, deren Bahl so groß war, daß sie unsern größten Tisch in John's Bibliothet füllten, reihten sich ihnen in großer Seiterkeit an.

Entweder hatte die warme gastliche Atmosphare, die hier herrschte, oder der Anblid der Jugend und ber allgemeine Einfluß gesclliger Freude die frübe Wolke für den Augenblid verjagt, denn sichtbar war fie wirklich jest nicht, und der herr des hauses fah auf zwei lange Neihen gludlicher Gesichter, sein eignes aber so hell als die ihrigen; und weiter bis zu dem Ende des Tisches hinab, wo die Prau und

Muttet saßt. Sie war zu Zeiten an biesem Abende nicht ohne eine leise nervöse Aeußerung gewesen, doch schien fie jest volltommen ruhig und froh, froh, ihren Mann vor sich zu sehen, wie er an der Spise seiner gastlichen Tasel seinen Sis einnahm in der Mitte seiner eigenen Freunde und seiner eigenen Familie, ein geehrter und gestebter Mann. Es schien ihr eine gute Borbedeutung, ein Zeichen, daß die bitteren Sorgen der Außenwelt an ihnen vorüberziehen würden.

Bie hitter biefe gewesen sein mochten und wie leicht verletbar das herz einer Frau immer bleibt, vermochte ich aus der Eifersucht zu lesen, mit der ste, trot ihres lächelns und der Freundlichkeit ihrer Manieren, jeden Blid und jedes Bort ihrer Umgebung beobachtete, in denen fich die Achtung und Anerkennung für ihren Mann auszusprechen schlen, so wie in dem Bermeiden jeglichen Gesprächs-Gegenstandes, der mit den unglüdlichen Beit-Umftänden in Berbindung ftand; aber mehr als aus allem Anderen entnahm ich es aus dem Ichnellen Griffe nach den Beitungen, die ein sorgloser Diener noch seucht vom Schnee und frischen Druck, von der eben durchschrenden Racht-Rost abgegeben, hereinbrachte.

Betommen Sie Ihre Rreid-Blatter immer regelmäßig ?" frug Jemand über Tifche. Doch fchienen

Andere bei biefer Frage bes Rorton Burp Mercurs zu gedenken, der fich in heftigen Anklagen über ihren Wirth ausgelaffen hatte, benn es entftand eine peins liche Stille, mahrend beren ich Urfula's Antlih heftig aufftammen fah. I Doch überwand fie ihren Aerger und antwortete:

"Man findet oft manches Interessante in unferen Brovinzial-Blättern, Gir herbert, und mein Mann fest etwas darein, afich bon Allem zu unterrichten, von Bosem und Gutem, und jede politische Schattirung zu kennen. Er glaubt den Zustand des Landes nur dann richtig beurtheilen zu können, wenn er alle Parteien hort.

Symptomen unterrichten nuß, ehe er über den Fall bes Kranten urtheilen tann. Wenigstens pflegte bas immer unfer alter Freund Doctor Jeffop zu verfichern."

"Bie?" rief Mr. Jefhap, der Banquier, der, seinen eigenen Namen hörend, aus einer eruben Berfunkenheit erwachte, in der er Nichts zu bemerken schien, als vielleicht, die Beitungen, die noch immer in ihrem gedruckten Umschlage zwischen ihm und Mrß. halisage lagen. "Bie? sprach hier Irmand von — D, ich bitte um Berzeihung, bitte um Berzeihung, Gir herbert!" fügte schnell der alte Mann

hingu, eine beideibene, reblide Seele, ber heute vielleicht noch jurudialtenber auftrat als fonft.

3d erinnerte mich nur," fagte Gir Sobert mit feiner gewöhnlichen vornehmen Soflichteit, an Ihren portrefflichen Bruber, ber unter une Allen fo boch geachtet ward - freilich, mas die Achtung betrifft, erlauben Gie mir, es auszusprechen, bat et une nicht obne feinen murbigen Erben gelaffen." :1 Der alte Banquier erwiderte Die formliche Berbeugung mit einer gemiffen nervofen Gile. IIGit Berbert nahm auch gleich barauf fein Recht als alter Freund der Familie in Anspruch, um fich fur bie gebrauchliche Rede Rube ju erbitten, Die dem ebenfalle gebrauchlichen Toafte "auf Glud und Gefundheit Des Erben von Beechwood" vorangeben mußte !- 61 Ge entstand eine große Buftimmung, ein Rullen ber Glafer, ein allgemeines Ladeln und Rluftern; Jedermann fah auf den armen Bun, der roth und

der Gläfet, ein allgemeines Lächeln und Fluftern; Jedermann fah auf den armen Guy, der roth und blaß ward und sich gewiß gern hundert Meilen weit fort wunschte. In dieser Berwirrung fühlte ich mich leise am Aermel gezupft und sah, durch Maud's lachendes Gesicht vor den Uebrigen verdeckt, den zu mir gebengten Kopf des alten Banquiers, die Zeitung in der Hand, welche ihn ganz bezaubert zu haben schien

"Es ift die Londoner Beitung, die Mr. Salifar

immer drei Stunden früher ale wing alle erhalt. Rann ich fie wohl öffnen? Es ift fehr wichtig für mich, und Mrg. Salifar murbe es vielleicht entschulbigen, wie?"

Gemiß! und befonders, hatte fie die angfilichen Blide des alten Mannes gesehen und hemerkt, wie vergeblich seine zitternden Finger versuchten, den Unrschlag ohne ein Rascheln des Papieres zu entfernen, was seine verstohlene Neugierde verrathen konnte.

Sir herbert erhob fich jest, rausperte fich und begann:

"Meine Damen und herren! Ich rede felbst als Bater und zu gleicher Zeit als der Sohn eines Baters, dessen ich hier nur ermähne, um zu sagen, wie sein gutes herz sich dieses Tages, freuen würde. Die große Achtung, welche Sir Ralph stets für Mr. halifar empfand, hat sich und wird sich auf

... Sier rief plöglich Jemand:

"Mr. Jefhop! Geht nur Mr. Jefhop an!"

Ausruse des Schredens zurückgefunten. Seine Augen flarrten in das Leere und seine Bangen waren todtenbleich geworden. Doch als er Aler Blide auf sich gerichtet sah, suche er sich verzweiflungsnoß zusammenzunehmen.

. mag, Go ift Richts Michts von der geringften Bedeutung Rein, und frampfhaft die Beitung festhaltend; die Mrf. Salifar ihm freundlich fortnehmen
wollte, versicherte er, "es steht gar nichts Neues
darin, ich versichere Sie, durchaus Nichts."

Aber feine Aufregung sowohl als ber trübe Bersuch, ben er machte, dieselbe zu verbergen, zeigten zur Genüge, daß sie ernste Nachrichten enthalten mußte; natürlich also auch, daß die Menschen in diesem fritischen Augenblide nur zu bereit waren, die Art der Nachrichten schnell zu errathen; Reuigsteiten, die jedes Zeitungs-Blatt zum Gegenstande der Furcht machten, und ganz besonders nun die Londoner Zeitung.

Edwin nahm ben Augenblid mahr und las auf ber offenen Seite bie balb nur zu bekannte ungludliche Stelle: "B-'s haben ihre Zahlungen

eingestellt."

beliebtefte Banquier unferer ganzen Gegend, mit bem biele Provinzial-Banten in Beziehung ftanden, vorzüglich aber Mr. Jefhop, von bem wohl Niemand genau wußte, wie tief er darein verwickelt war:

frim ,,W-'s haben ihre Bahlungen eingestellt."

" id Dies leife Murmeln, dem dann ein momentanes Stillschweigen folgtes Sing durch das Zimmer; als Ciner bie Beitung aus der Sand des Andern nahm; athemlos: fahen ficht unfere Gafte ani, fund Furcht; Berdacht und ficheres Berderben malten fich ineihren Bliden.

Die Berhaltniffe ber Nachbarn in dem unschulbigen Enderly waren fich gegenseitig so bekannt, daß Jedermann wußte, es befinde fich in der heiteren kleinen Gesellschaft Niemand, bessen haus nicht näher ober ferner von diefem Unglude mit betroffen fel, das Unfrige ausgenommen.

Keine äußere höflichkeit vermochte die allgemeine Berstimmung zu verbergen. Benige dachten an Jeshop, Jeder nur an sich. Mancher Familien Bater ward bleich, manche Mutter brach in ein verhaltenes Weinen aus. Mehr als ein ehrliches Gesticht, das noch fünf Minuten vorher hell wie die ausgehende Sonne, voller Freundlichkeit und Herstichteit um sich blidte, veränderte sich plöplich zu einem kalten, berechnenden Ausdrucke, aus dessen bligenden Augen man den Bunsch las, die eignen Berhältnisse zu verbergen, dagegen aber desto tiefer in die des Nachbars zu dringen.

36 borte Semand leife fagen: 4 ,,Das wirb morgen ein Laufent nach Jefhop's Kaffe werden," indem er nach bem alten Manne hintüberfaht; ber mit einem Richts fagenden Lächeln da faß und immer wiederholte, "daß Richts, aber gar Richts geschehen sei."

"Ein Laufen? Das will ich glauben, benn hier heißt est: "Sauve qui peut," und der Teufel holt ben Letten."

"Bas fagen Sie zu dem Allen, Mr. halifar?" Man fah John ruhig an seinem Plage figen, er zeigte teine Bewegung und hatte noch tein Bort ges fprochen.

Als ihn Sir Herbert, der fich am schnellften wieder sammelte, beim Namen nannte, fah er fich zum ersten Male wieder um, und anstatt der zwei Reihen heiterern Gesichter erblickte er nun sorgenvolle, ärzgerliche, ängstliche Züge der niedergeschlagenen Menschen, die aber Alle ihre Augen mit einem unbestimmten Mißtrauen auf ihn richteten.

"Mr. halifar!" fagte ber Baronet, und man tonnte troß seiner sich ftets gleichbleibenden höflichteit dennoch bemerken, daß auch er nicht ohne Sorgen sei — "das ift eine unangenehme Störung Ihrer freundlichen Gastfreundschaft. Benn ich auch voraussetz, daß ein Jeder von uns auf mehr oder weniger Berluste gefaßt sein muß, so hoffe ich doch, daß der Ihrige nur gering sein wird."

Es erfolgte feine Untwort.

John halifar. V.

"Doer vielleicht, wenn es auch kaum mahrscheinlich sein durfte, berührt Sie dieser Bankerott perfonlich gar nicht?"

Er, wie mancher Andere hordte gespannt auf Mr. Salifag's Antwort, die lange auf sich warten ließ. Da indessen sichtlich darauf gerechnet ward, so gab er sie, wenn auch zögernd, ernst und trübe, als ob er ein großes Unglud mitzutheilen habe.

"Rein, Sir Berbert, mich berührt diefes Ereigniß burchaus nicht."

Sir herbert und Andere mit ihm sahen erstaunt, ja unangenehm überrascht zu ihm auf, und ein unsverständliches Murmeln von Glüdwünschen folgte. Dann aber entspann sich bald ein ängstliches hin- und herreden, in dem der herr des hauses gänzlich vergessen warb, bis der Baronet ausrief: — "Meine Freunde, mir scheint, wir vergessen hier alle hösliche teit. Erlauben Sie mir, ohne fernern Aufschub den Toast auszubringen, den ich vorher im Begriffe war, vorzuschlagen: — Dem Mr. Gun halisar Gesundheit, langes Leben und Glüd!"

So ward der Geburtstags-Toaft des armen Gun beinahe lautlos getrunten, und auf die wenigen Borte, die er darauf erwiderte, murde taum geachtet; man ftand vom Tifche auf und das Fest war vorüber.

Unfere Gafte entfernten fich nach und nach, diefe oder jene Entschuldigung anführend. Bielleicht gesichah es unwillfurlich, doch blieb es deshalb nicht minder peinlich und wahr, daß sich Einer nach dem Andern von uns zurudzog, als ob wir an der allgemeinen Sorge keinen Theil nehmen konnten, da wir nicht darunter litten.

Mit bleichen Lippen und zerstreuten Bliden ward unseres Glüdes Erwähnung gethan, oder Einzelne verschwanden plötlich aus dem kleinen Kreise und zeigten nur zu deutlich, wie empfindlich und schmerzlich sie die Berfchiedenheit des Glüdes berührte. Undere schienen absichtlich jeden Schatten von Beruhigung oder Trost von sich zu weisen, und das Alles mußte John in sich verarbeiten.

Er begegnete Allen mit vollfommener Ruhe, nur felten ein Bort erwidernd. Bas konnte er auch sagen? Alle freundliche Reden, wahr oder unwahr, nahm er mit einer Art trüber Ruhe hin, verstedte, heftige Borte, deren nicht wenige sielen, schien er nicht zu achten, sondern blieb sich in seiner Burde als herr des hauses gleich, ja er war für Alles, was er als ein solcher nicht hören durste, großmuthisger Beise taub und blind.

Endlich ftand er, wie ein Paria bes Gludes, allein an feinem eignen heerbe.

Der leste Bagen war fortgefahren, die ermudeten Hausbewohner hatten ihre Betten aufgefucht, und ich blieb allein in der Bibliothek. John trat berein, und ftand mit beiden Armen auf den Kaminsims gelehnt, stumm und bewegungslos da. Er verharrte so lange in dieser Stellung, daß ich ihn endlich ansließ.

"Run wohl, Phineas!"

3ch fah es nur ju gut, die Erlebniffe diefes Abende hatten ihn tief getroffen.

"Denkft Du an Deine redlichen, freundschaftlichen und uneigennühigen Gafte? Thue es nicht, fie find taum einer Erinnerung werth."

"Rein, wenigstens teines ärgerlichen Gedantens," und er lächelte über meinen Aerger, es war ein trubes Lächeln.

"Ach, Phineas, jest fange ich erft an, ju verfteben, mas ber Fluch bes Reichthums bebeutet."

## Drittes Kapitel.

Es war eine große, aber in verdrießlicher Ruhe dastehende Bersammlung, jur hälfte aus Frauen bestehend, Alle bemüht, die eignen Sorgen zu verbergen, mährend Jeder nur das eigene Interesse vor Augen hatte, ohne sich auch nur im Geringsten um das Anderer zu bekümmern.

Ce war Markttag und die Bersammlung vergrößerte fich von Minute zu Minute vor der Bank in Norton Bury. Sie schloß alle Rlaffen der Bewohner in fich, von der fattlichen Rächterfrau oder Berkauferin bis zur bleichen, erschrodenen Dame von einem beschränkten Einkommen, die fich noch nie in einem so großen Gedränge befunden hatte; und ebenso von dem handwerker in seiner Schürze bis zu dem vornehmen herrn, der in seinem Bagen

an ber Ede ber Strafe hielt, überzeugt, bag unter ben geringen hoffnungen, die hier noch eine Erfüllung finden konnten, die feinigen am Besten gesichert waren.

Jedermann war, wie ich schon sagte, sehr ruhig. Man hörte keine der gewöhnlichen Spaße, die alle Mal in einem größern Gedränge laut werden, Richts von dem lauten Geschrei einer Bolksversammlung. Alle waren mit sich selbst und ihren persönlichen Angelegenheiten beschäftigt, Alle richteten ihre Ausmerksamkeit auf die sestverriegelte, roth verhangene Thur und die grünen Jasousieen der Fenster, an denen sie die Worte lasen: "Offen von zehn bis vier Uhr."

Die Gloden der Abtei schlugen dreiviertel. Man sah eine kleine Bewegung — hörte ein Rascheln von Bapier, das dieser und jener hervorzog, als ob er die Banknoten genauer betrachten wolle — aber ganzöffentlich, ohne jegliche Angst vor Diebstahl, sie waren Nichts mehr werth.

John und ich wir standen ein wenig entfernt und sahen von derfelben Stelle auf das Gedrange hinüber, von wo wir schon einst eine sehr verschiebenartige Bersammlung beobachteten; denn Mr. Jeshop hatte das frühere haus des Doktor Jeshop gekauft, und in der Rabe der grünen Jasousieen der Bant zeigten fich die wohlbefannten Fenfter von meinem lieben alten Baterhaufe.

Gup's Geburtstag war auf einen Sonnabend gefallen, und dies fand am Montag-Morgen statt. John und ich wir waren zu einer ungewöhnlich frühen Stunde nach Norton Bury gesahren. Er theilte mir zwar den Grund dafür nicht geradezu mit, doch war er leicht zu errathen. Auch bemerkte ich bald, wie groß sein Interesse, wie tief sein Sefühl ergriffen war, als er die Bersammlung erblickte, von der er alle nähere Beziehung so genau kannte und die ihn doppelt rührte, je ehrenwerther und ruhiger ihre Haltung blieb, und je mehr er erkannte, wie sie hauptsächlich aus Frauen bestand.

3ch bemertte dies zuerft.

"Ja!" erwiderte John — "ich mußte es vorher, Jeshop's Bant ist bekannt, eine Masse kleiner Einzahlungen angenommen und kleiner Bankscheine ausgetheilt zu haben, so, daß er nicht die Hälfte davon realistren könnte, ohne es sehr zu empfinden. Entsteht also eine größere Kündigung, so muß er die Bahlungen an demselben Tage einstellen, und dann kennt wohl Gott nur allein den Umfang des Elendes, das daraus für die Armen entspringen würde."

Mitleidig ichweiften feine Mugen über die gue nehmende Maffe truber Gefichter, die blau vor

Ralte immer angftlicher wurden, je öfter fie fich von der verschloffenen Bant-Thur, wie durch einen gemeinschaftlichen Inftinkt, nach der Abteiuhr wandten, die in der hellen Atmosphäre des sonnigen Morgens erglanzte.

Der Zeiger derselben näherte sich bereits dem ersten Schenkel der großen leuchtenden X — und glitt dann leise zu dem andern hinüber, bis die zehn Schläge langsam und regelmäßig in die helle, kalte Luft hinaus tönten; dann begann das Glodenspiel, und Norton Burp war fiolz auf sein Abteis Glodenspiel, die Melodie: "Freuet Euch des Lebens."

Die Gloden spielten die Melodie durch alle Berse bis jur letten Rote, und verfielen dann in ihr altes Schweigen. Die Bersammlung blieb auch stumm — und horchte athemlos — aber leider nicht dem heitern Abtei - Glodenspiel.

Die Thur ber Bant blieb verschlossen, kein Geräusch der Riegel ward hörbar, kein Schreiber-Gessicht erschien an den verhangenen Fenstern. Das haus blieb so einsam und festverschlossen, als mare es ganz verödet.

Bolle funf Minuten nach der Abteiuhr martete bas arme geduldige Bolf auf der Strafe, bann aber erhob fich ein Murren. Ein oder zwei Manner klopften an die Thür, und einige erschrockene Frauen, die besonders gedrängt wurden, schrieen saut auf.

John vermochte es nicht langer mit anzusehen. "Romm' mit mir!" flufterte er schnell, "ich muß Jesschop fprechen, und wir konnen durch die Gartensthur hineingeben."

Dies war eine kleine Pforte an der Ede der Straße, uns Beiden aus jenen Tagen ", der ersten Liebe" nur zu wohl bekannt, wenn wir Abends zum Thee kamen und Mrß. Jeshop mit Ursula in dem Garten fanden, wo sie die Pflanzen begossen und die Rosen ausbanden. Seute traten wir nun auch in dasselbe Gartenzimmer, wo ein großer, entscheidender Augenblick zwischen Ursula und mir statssand; ich weiß nicht, ob John etwas Näheres davon wußte, gesprochen hat er darüber nie mit mir. Alls wir aber jest durch die Glasthür hineinkamen, stand das Bild des jungen Mädchens lebendig vor mir, wie sie mit gesenktem Röpschen arbeitend dasas.

Ronnten wirtlich funfundzwanzig Jahre feit jenem Tage verfloffen fein?

Die Physiognomie war jest ganglich verändert, und von einem Gartenfalon nicht mehr die Rede. Es war ein trubes, dunkles Zimmer, in dem man nichts Wohnliches und häusliches fand als ein grobes Kaminfeuer, das oberhalb in voller Gluth brannte, mahrend sich unten dunkle Kohlenhöhlen bildeten. Bor demfelben, den Frühftücktisch unberührt lassend, saß, die Füße gegen den Rost gestemmt, Josiah Jeshop, das haupt auf den Arm gestigt, auf dem man den Ausdruck der Berzweiflung las.

"Mr. Jefhop! mein guter Freund!"

"hören Sie nur das Bolf da draußen. Bird meine Thur eingeschlagen? Sprechen Sie mit ihnen, Mr. halifat! O! sagen Sie ihnen, ich sei ein alter Mann — wäre aber immer ein ehrlicher Mann gewesen — immer. — Benn sie mir jest nur etwas Beit gönnen wollten. — hören Sie? Gott im himmel, his mir! — Bollen sie mich in Studen zer-reißen?"

John verließ das Zimmer einige Augenblide -tehrte bann jurud und feste fich neben Mr. Jefhop.

"Beruhigen Sie fich nur erft — " ber alte Mann gitterte wie ein Espenlaub — "und dann fagen Sie mir, ob Sie Nichts dagegen haben wurden, mir Ihr volles Bertrauen über ben Stand Ihrer Geschäfte zu schenken?"

Mit einem tiefen Athemauge, der feine unausfprechliche Dantbarteit ausdrückte, fah der alte Banquier John in das Antlig, mabrend das feinige wie das eines geangstigten Kindes ergitterte, und leistete seiner Aufforderung Folge. Go groß auch sein Berluft bei W-'s Fall gewesen sein mochte, so schien er doch nicht selbst dadurch verloren zu sein. Ja, er war volltommen zahlungsfähig, und zog er Sppotheken und Pfanbscheine ein, so vermochte er gewiß sowohl die Landleute, die mit ihm in Banquiergeschäften standen, zu befriedigen — als seine eigenen Bankscheine zu realistren, die allgemein in der Grafschaft verbreitet waren, und sich besonders in den Händen der niedern Klassen, kleinen Handelsleute und dergleichen befanden, wenn diese seine Kunden ihm nur Zeit zur Bezahlung lassen wollten.

"Das werden fie aber nicht thun, sondern es wird ein Zulauf an der Bank sein, der mich ruiniren muß. Es ist eine harte Prüfung, zahlungssfähig, wie ich bin, bereit und in der Lage, Alles bis auf den letten Heller auszuzahlen, wenn man mir nur acht Tage Frist gönnte! So wie es aber jett steht, muß ich wahrscheinlich meine Zahlungen einstellen! — Hören Sie wohl, sie sind schon wieder an der Thur. — Mr. Halfar! — um Gottes willen beruhigen Sie sie!"

"Es foll gefchehen, nur fagen Gie mir guerft, wie viel Beld Gie bedurfen murben, um mit bem,

Daniel Language

was fich in Ihrer Kaffe befindet, das Geschäft für einen oder zwei Tage im Gange zu erhalten?"

Des alten Mannes Berstandeskräfte schienen bei bieser Frage gurudzukehren, er beruhigte und besann fich — fing sogleich an' zu rechnen, und in wenigen Augenbliden nannte er die ihm nothwendige Summe, ich bächte, es wären dreis oder viertausend Pfund gewesen.

"Gut, ich habe bereits einen Plan ersonnen; aber erft muffen wir jener armen Leute da draußen gedenken. Gott Lob, ich bin ein reicher Mann, und fie kennen mich Alle. Phineas, sei so gut und gieb mir das Schreibzeug dort."

Er sette sich nieder und schrieb; sonderbar, wie mich seine Stellung an den Tag erinnerte, wo er nach dem Brotauflause auch an meines Baters Schreibtische saß und schrieb; es waren viele, viele Jahre seitdem vergangen. Schnell hatte er die Anzeige beendigt und Mr. Josiah Jeshop's Unterschrift auch die seinige hinzugefügt, um die Berssicherung zu bekräftigen, daß die Kasse ohne ir gend einen Berlust um Ein Uhr Mittags geöffnet sein werde; — er gab dem erstaunten Schreiber den Austrag, diese Zeilen an das Kassensenster auszusstellen.

Ein lauter Freudenschrei von Außen zeigte, wie

bereit man war, diefen hoffnungestrahl aufzunchmen, und wie fest fie auf den Ramen eines Mannes bauten, der in der ganzen Gegend dafür bekannt war, daß fein Bort so viel wie feine Berschreibung galt, auf John halisag.

Der Banquier athmete auf, aber nur für turge Beit, denn eine Aufforderung der im obern Stode versammelten herren verlangte fehr bestimmt feine Gegenwart.

"Lassen Sie mich an Ihrer Stelle hinauf gehen. Sie können mir schon zutrauen, daß ich Ihre Sache nach besten Kräften führen werde."

Der Banquier überschüttete ihn mit Ausdruden bes Dantes.

"Richt boch, gerade in diesem hause gehört Euch mein Bort, wo ich mich der Bergangenheit so lebhaft erinnere," und seine Augen fielen auf zwei schlecht gemalte Bilder, die sich indessen nicht ohne Aehnlichteit von den gegenüberliegenden Banden anlächelten, das einzige Andenken, das man noch von dem guten Doktor und seiner heitern, kleinen alten Frau hier sinden konnte. "Also, Mr Jeshop! überlaßt mir die Sache, es ist mir nicht allein eine Freude, Euch zu helsen, sondern auch meine Schuldigkeit."

Der alte Mann vermochte Die Thranen nicht gurudgubalten.



3ch tann nicht fagen, wie es John einrichtete, um die im hohen Rathe vereinigten Provinzial-Magnaten ju befriedigen, die juerft ihr eignes Beftes in's Muge faßten, bann beriethen, wie man bas Saus zu retten vermöge, und endlich, hatte mohl das arme Bolt da braugen eine Uhnung von diefem verhangnigvollen "endlich!" ober fam der ehrenwerthen Berfammlung im obern Stode, die bor bem gemeinen Borte eines Matelne oder eines Sandels mit Aftien jurudgeschaudert mare, die Erinnerung an ein altes Spruchwort in ben Ginn, bas mir recht unangenehm durch den Ropf ging, ale ich bas Murren in der Strafe beobachtete, und bas ich mir immer wiederholen mußte: "Vox populi, vox Dei?" aber man wurde wohl meinem Latein wenig Glauben gefchentt haben.

John tam nach einer halben Stunde mit einem fröhlichen Gesichte wieder herunter; fagte mir, daß er für ein oder zwei Stunden nach Coltham fahren muffe und ob ich ihn hier erwarten wolle.

"Ift Alles abgemacht?" frug ich.

"Ich hoffe, es foll bald so weit fein. Ich tann aber nicht langer hier bleiben, um Dir Alles zu ergählen — Lebe wohl."

Ich mar fein Gefchaftemann, fonnte ihm alfo auch in Richts beifteben, und bachte, es fei fur mich

das Beste, in dem Familiengarten auf und ab zu geben, wo ich den Reif an den Blättern der Sträucher und an den Stämmen jener Rosen beobachtete, die sonst die Lieblinge der kleinen Mrß. Jeshop waren, dieselben Rosen, unter denen ich sie an jenem unvergestlichen Abende sah, wo Ursula's gebeugter Nacken mit einem dunklen Noth, wie das der untergehenden Sonne, übergossen ward, als ich ihr sagte, daß Ichn Halisg zu edel sei, um aus Liebe für irgend eine Frau zu sterben!

Rein — er hatte für fie gelebt, um fie geworben — und fie gewonnen. Und als ich so in den längst vergangenen Zeiten lebte, ward mein altes herz freudig bewegt, daß die Borsehung sich meiner unnügen hand bedient hatte, ihm diesen Segen zuzuführen; denn des Mannes höchster Segen ist eine tugendhafte, liebende Frau, die seinen Leben in allen diesen wundervollen Jahren doch die Krone aussehte.

Durch die nadten Baumzweige ber Abtei tonnte ich meine alte Freundin, die Abteiuhr, erkennen, beren Gesicht keine Aunzel des Alters an sich trug; als ich nun sah, wie die Stunde Eine sich näherte, vermochte ich meine Angst nicht mehr zu überwinden und ging also in das leere Geschäftszimmer, wo ich Niemand hindernd mich hinter den

heruntergelaffenen Jaloufieen ber Raffe verfchangen tonnte.

Die Berfammlung ftand beinahe noch bewegungslos da; ich muß es wiederholen, es war eine geduldige, redliche, mude gewordene Bolksmaffe, in der Mitte dicht gedrängt und an den Enden dunner austaufend. Un der äußersten Spige derfelben hielt in einem kleinen Bagen ein herr, der das Ganze mit einer läffigen Reugierde betrachtete. Da ich scheinbar auch nichts Bessers zu thun hatte, beobsachtete ich wieder den herrn.

Er mar nach der letten Mode gefleidet, dabei aber nicht ohne einen gemiffen ercentrischen Unftrich, den der außergewöhnliche, junge, vornehme Lord guerft aufgebracht hatte, von dem Jedermann fprach. Lord Bpron. Gein Saletuch leicht umgeschlungen, verdedte den Sale nicht fo angftlich wie fruher, bas Saar fiel lang ohne zierliche Ordnung um den Ropf. Sein Beficht, bas eines Dreißigers, erschien mir nicht unbefannt, boch vermochte ich mich nicht zu erinnern, wo ich es gefeben; es mar gart und fein, mit einem jugleich ennischen und melancholischen Ausbrude. Er faß in Belge gehüllt in feinem Bagen, und fah ohne Intereffe auf das Getreibe um ihn ber, ja, er machte den Gindrud, ale ob Nichte mehr in diefer Belt für ihn des Lebens werth fei.

"Armer Menfch!" rief ich unwillfürlich aus, indem mir die hellen, geschäftigen und heiteren Gessichter unserer auswachsenden Jünglinge vor die Seele traten, aber ebenso auch das des Baters, so bes lebt durch seine thatkräftige Willenstraft wie durch seine gereifte heiterkeit; Eigenschaften, welche dem Leben den höchsten Reiz verleihen. Gott möge jeden Menschen vor seinem Tode bewahren, ehe er dies erlernt hat! — "Armer Mensch, ich wunschte, seine Lebensüberdruß möchte in unserm hause eine Lebre finden!"

Aber der herr entzog fich meiner Betrachtung bald, indem er unter seinen Belzen verschwand, da der himmel sich trübte und es an zu schneien sing. Diejenigen auf der Straße schüttelten sich ruhig ab, und sahen nur noch eifriger nach der Abtei-Uhr; ich fürchtete, es würde hiobsgeduld erfordern, um sie noch eine Biertelstunde länger ausharren zu lassen.

Endlich schlug eine entschloffene Fauft an die Thur. Mir tam es vor, ale borte ich einen Schreiber aus bem Flurfenfter reben.

"Meine Herren!" die Stimme klang vor lauter Höflichkeit ganz zitternd. "Meine herren, in fünf Minuten — gewiß, die Kasse wird in fünf Minuten —" Das Ende bes Sages verlor fich, dennin demfelben Augenblide rollte unfre Beechwood-Cquipage von der Ede der Straße nitt schaumbedeckten Pferden heran und Mr. Salisar sprang herans.

Gr verdiente es wohl, daß ihm das Bolt Plat machte und ein Lebehoch brachte, denn er führte einen leinenen Sad bei fich — einen großen, schmußig und häßlich aussehenden Sad — einen köftlichen und herrlichen Sad — der den Troft, ja vielleicht das Leben für hunderte in sich trug:

Ich wußte durch eine innere Eingebung, mas er gethan hatte — daffelbe, mas fpater in einem oder zwei Fällen einige reiche und großmuthige Englander in der schweren Krisis jenes Jahres thaten.

Die Thur des Banquierhauses öffnete sich wie durch Zauberei. Das Bolf drängte und stieß sich, um herein zu kommen; doch kaum ertönte John's Stimme, der ihnen zurief: "Guten Leute, bitte, laßt mich vorangehen," so halfen sie ihm, an ihnen vorüber zu gelangen. Er kam auch bis dicht an den Tisch, hinter welchem, neben einer ansehn-lichen Reihe von ähnlichen leinenen Sächen woller Geld, der alte Banquier stand, dem man indessen tropdem die tödtliche Angst ansah, denn er war eben weiß wie sein Haltuch.

Mit lauter Stimme, fo daß Iedermann feine

Borte hören konnte, fagte John : "Mr. Jeshop brich rechne es mir jum besondern Bergnügen; mit Ihnen ein Geschäft zu machen Da ich volltommen aubers deugt bin, daß in diesen gefährlichen Zeiten Ries mand eines sichern Rusel genießt als Sie, fo gestatten Sie mir, Ihnen hiermit eine Summe von fünftausend Phund einzugahlen."

36 Münftaufend Bfund!" hörte man von Mund gu: Munde wiederholen. Dicfe Summe fchien in einer fleinen Brovingialbant etwas gang Unerhörtes! Sie gab bem Saufe unbegrengtes Bertrauen, i'Mander, ber gelarmt, geschworen und fich jum Babltifche hindurch gearbeitet hatte, dum feine Bants icheine in Geld zu vermandeln, ftedte fie bei biefer Nachricht wieder uneingelofft in feine Tafche; And bere, und zwar hauptfachlich Frauen, gaben fie mit gitternder Sand, aber mit freudethranenden Augen jum Bechfeln bin, und Manche, Die in der Abficht getommen maren, ihre Befchafte bier ganglich abgus brechen, anderten ihre Unfichten und gahlten lieber noch Beld ein. Alles ichien befriedigt, und ber Sturm; ber die Rafferbebrohte, mar borübergezogen.

Mr. Salifar ftand ruhig neben bem Bahltifche und fah auf die Menge der Menschen. Rach dem ersten Geflufter der Ueberraschung und Freude dachte Riemand mehr an das, was er gethan hatte, noch beachtete man ihn. Rur eine alte Bitwe machte ihm beim Borubergeben eine Berbeugung, ale fie ihre brei glanzenden Guineen in die Tafche ftedte, und fagte:

"Das ift Ihr Bert, Mr. Galifar! ber herr vers gelte es Ihnen."

"Ich bante Cuch!" erwiderte er, ihr herzlich bie Sand icoutteind. Ich aber mußte bei bem Anblide fo vieler hin- und hergehenden denten: Unter Allen nur , Diefe eine Samariterin!"

n. Niemand Anderes von den Anwesenden fagte auch nur ein Bort, oder nannte seinen Ramen; da erfcholl ploglich eine Stimme:

Ja, es ist wirklich Ihr Berk, und eine handlung des allgemeinen Bohlwollens, die so leicht jest kein Lebender gethan haben wurde, Mr. halifar."

ich Und der herr, der das sagte - derfelbe, ben ich in seinem Bagen braußen beobachtet hatte im näherte fich uns und hielt ihm freundlich die Band entgegen.

"Ich febe, Sie erinnern fich meiner nicht mehr; mein Name ift Navenel."

"Lord Ravenel!" miederholte John erschüttert, fügte aber weiter Richts hingu. Ich fühlte es wohl, wie bei biefem unerwarteten Begegnen die

fchredliche Fluth der Erinnerung an den Augenblid zurudlehrte, wo fie fich zum letten Male an jenem fleinen Krantenbette in dem oberften Bimmer des Enderlyhauses faben.

Indeffen übermand er bas Gefühl balb, weil er es nothwendig fand, und wir Drei begannen und über andere Gegenstände zu unterhalten.

Bahrend er fo fprach, tehrte doch Etwas von dem alten Anfelmo in feinem Ausdrude jurud, be-fonders aber als ihm John den Borfchlag machte, mit uns nach Enderly ju fahren.

"Enderly — wie fondetbar klingt ber Rame! aber ich murbe ben Ort gern wiederfeben. Armes altes Enderly!"

traumerisch und unsicher geworden — fuhr er mit seiner Sand über die Augen — dieselbe weiße Frauenhand mit den langen Fingern, die vor Jahren Muriel's hande über die Tasten der Orgel leitete.

"Ja, ich bente, ich fann mit Ihnen nach Enberly jurudfahren; nur habe ich noch einige Worte mit Mr. Jeshop zu sprechen."

Es war ein Auftrag für einige arme katholifche Familien, die, wie wir schon früher wußten, seit langer Beit eine Penfion von ihm bezogen. kildungs find Sie also boch nochtein Katholik? frug ich. "Wir hörten bas Gegentheil." ... ibein, 2001 "Wirflich? — D, natürlich. Man erfährt seht sonderbare Geschichten über sich estellt. Wahrschein-lich hörten Sie also auch, daß ich nach dem heiligen Lande gereist sei, dort Jude ward, mich dam nach Konstantinopel begab und von dort als Muhas, medaner heimsehrte?"

"Aber find Sie Ihrem alten Glauben treu geblieben?" frug John. "Immer noch ein wahrer Katholit?"

"Benn Sie das Bort Katholif in feiner ursprünglichen Bedeutung nehmen — gewiß. Ich bin ein Universalift; ich glaube Alles — und Nichts. Laffen Sie uns aber von etwas Anderm reden." Der verächtliche Stepticismus feines ganzen Befens änderte sich plöglich, als er nach Mrß. Halifar und den Kindern frug. — "Freilich, nicht länger mehr Kinder, wie ich vorausseige."

"Raum noch — Gun und Balther find beinabe fo groß wie Sie, und meine Tochter —"

Richt ohne Schred wiederholte er: "Ihre Tocheter? — Ach ja, ich erinnere mich. Das Rind Maud. Gleicht fie — gleicht fie — --

"nein."

Riemand feste etwas Mehreres bingu, aber ihre

Bergen ichienen fich, burch Diefelbe gartliche Erinne rung verbunden, gegenfeitig gu erwärmen.

Bir fuhren bald barauf fort. Lord Ravenel, gang in Belge gehüllt, beklagte fich bitter über ben Schnee und das Glatteis.

"Ja, der Winter fangt fehr ftreng an," erwiderte John, als er seine Pferde bei dem Schlagbaume des Chausseehauses anhielt. "Es wird für Manche ein trauriges Beihnachten werden."

"Uch mahrhaftig, ja!" antwortete ber Chaufféemarter, an feinen hut faffend; "und durfte ich mir die Freiheit nehmen, so möchte ich sagen, es ist eine dunkle Nacht und der Weg sehr einsam," flufterte er leise und geheimnigvoll.

"Ich danke Cuch, mein Freund, ich weiß aber das Alles." Aber John blieb darnach eine Zeitlang fehr fiill.

So fuhren wir weiter durch die dunkle Gegend, während der Schnee uns in's Gesicht trieb, und zwar auf so abgelegenen Wegen, daß das Geräusch unserer Rader der einzige Laut blieb, der unser Ohr erreichte, und dieser mochte meilenweit vernommen werden.

Bloglich ftanden unfre Pferde fill. Drei oder vier bos aussehende Geftalten maren hinter einem

Grabenrande hervorgesprungen und bemachtigten fich ber Bugel.

"Sollaho! - Bas wollt 3hr hier?"

"Geld!"

"Last meine Pferde los! es find wilde Thiere. Ihr konnt leicht unter ihre Fuße gerathen."

"Was thut das?"

Dies furze Gesprach dauerte kaum eine Minute, zeigte aber klar, in welcher Lage wir uns befanden; auf diesem einsamen Moore, meilenweit von irgend einer Behausung entsernt, trat uns unsre Gesahr aber mehr noch John's Gesahr lebendig vor Augen.

Er felbst ichien fie taum ju erkennen. Soch aufgerichtet ftand er an ben Bod gelehnt, Die Reitsche in der Sand.

"Geht fort, Ihr Burichen - oder ich muß Euch überfahren."

"Das follte Dir bekommen!" Und mit einem gellenden Schrei sprang der eine der Männer vor, hing sich an den Naden des niederstürzenden Pferbes, ward aber selbst zu Boden geworsen, sodaß er zwischen den Hufen des Pferdes lag. Der Ungludsliche seufzte noch ein Wal auf und blieb dann still. Sogleich sprang John aus dem Bagen, ergriff den Kopf des Pferdes und hielt es zurud.

"Saltet an! der arme Menfch ift todt oder fterbend. Ich fage Euch, haltet an."

Bährend diese Manner, die vielleicht im Begriff waren, ihre erste schlechte handlung zu vollbringen, stumm vor Erstaunen da standen, sah man den herrn, den sie berauben wollten, beschäftigt, ihrem Kameraden zu helsen. Er hielt ihn in seinen Armen und trug ihn in die Rähe der Bagenlaternen, rieb sein Gesicht mit Schnee und suchte seine großen hände zu erwärmen. Aber es war umsonst. Das Blut tröpselte aus einer Bunde in den Schläfen, und mit geöffnetem Munde siel sein haupt auf John's Knie zurud.

"Er ift wohl todt?"

Die Andern beobachteten ichmeigend Mr. Salifax, der noch immer neben dem todten Manne knieete, deffen Ropf er hielt und traurig betrachtete..

"Mir ift, ale kennte ich ihn — wo ift feine Frau?"

Der Eine deutete über das Moor hinüber auf ein fo fchmaches Licht, daß es wie ein Glühmurm erfchien. "Rehmt die Dede aus meinem Bagen und schlagt fie um ihn." Sein Befehl mard fogleich befolgt. "Nun tragt ihn nach haufe, ich folge ihm gleich."

"Gewiß nicht!" rief Lord Ravenel, der aus bem

Wagen gestiegen war und wor Frost zitternd neben Mr. halifar stand. "Sie werden fich doch nicht selbst in die Gewalt bieser Schurken begeben wollen? Was für Geschöpfe das sind, die untern Klassen!".

"Sie murden bas nicht von Allen fagen, wenn Sie fie kennten. Phineas, willft Du Lord Ravenel nach hause fahren?"

"Berzeihen Sie, aber das werde ich auf keinen Fall thun, " sagte Lord Ravenel mit edler Burde. "Bir werden bei Ihnen bleiben, um das Ende der Geschichte abzuwarten. Bas für ein sonderbarer Mann ist doch dieser Mr. Halifar immer gewesen und ist es noch bis auf den heutigen Tag!" sehte er nachdenklich hinzu, als er sich wieder in seine Belze hüllte und dann in Stillschweigen versiel.

Indem wir den Spuren jener dunkeln Gestalten im Schnee folgten, gelangten wir bald an eine Gruppe von Lehmhütten, die am Rande des Moorlandes standen. Dhne weiter ein Bort zu sprechen, nahm John eine Wagenlaterne und betrat eine jener hütten. Bu meinem Erstaunen stieg Lord Ravenel ebenfalls aus und folgte ihm. Ich ward mit den Bügeln in der hand draußen gelassen, und zwei oder drei jener wild ausseschenden Gestalten warteten am Bagen, ohne daß mir jedoch irgend eine Unannehmlichteit begegnete; ja, als John nach einigen

Minuten wieder erfchiene Innhmitogar Giner berfelsbem höflichebie Beitiche auf und reichte fie ihm.

"Ich banke. Alber nun, Ihr Leute, fagt, was Ihr eigentlich von mir wolltet?"

"Geld.!" - rief der Gine. "Arbeit.!" - der Andere:

Gerade wie die Strafenrauber hieltet 3hr mich auf einsamen Begen an! Ich glaube nicht, daß irgend Jemand aus Enderly eine solche feige Sandlung begannen hatte."

"Bir find teine Feiglinge!" lautete die tropige Antwort. "Ihr führt Biftolen bei Euch, Mr. Salifar."

"Dazu zwingt Ihr mich. Mein Leben ift meiner Frau und meinen Kindern gerade so viel werth, als das jenes armen Burschen den Seinigen," rief John. "Gott stehe uns Allen bei! es wird zu Zeiten für einen Jeden schwer, durch die Welt zu kommen. Wie? kennt Ihr mich denn nicht besser, Leute? Weßhalb kommt Ihr nicht zu mir in mein Haus und bittet mich redlich um ein Mittagbrot und eine halbe Krone? — Ihr könntet Beides jeden Tag haben."

"Danke! danke!" erscholl der allgemeine Ruf. "Und nicht wahr, Herr," sagte ein alter Mann, "Sie und ber andere vornehme Beuge Sie werden die Einmifchung der Gesete verhindern. Sie werben uns nicht in's Gefängniß bringen, weil wir Sie auf ber Strafe anfielen, Mr. halifar?"

"Rein! Ihr mußtet mich benn wieder angreifen. Aber ich fürchte das nicht und will Euch trauen. — Seht her!" Er nahm das Biftol aust feiner Brufttasche, zog den hahn auf und feuerte beide Läufe forglos in die Luft. — "Run, gute Racht, und führe ich je wieder ein Feuergewehr bei mir, so ist es Gure Schuld und nicht die meinige." Dies sagendiöffnete er Lord Ravenel die Bagenthür, der seinen Platz gedankenvoll und ergriffen wieder einnahm; dann auf den Kutschersitz steigend, suhr und John in einem trüben Schweigen durch dass schneize stern-beschienene Mootland nach Beechwood.

The second of th

assert and place the second section is

## Viertes Kapitel.

Ge mar eine Scene, Die den Abendbildern in Longfield glich; jenen Bilbern, Die fich in ber Commerfonne unfres Rebens der Erinnerung eingeprägt hatten, und die teine fpatere Rebenfonne je wieder ju erzeugen vermochte; benn nichte Irbifches tann gang in berfelben Beftalt wieder lebendig merden. 3ch dente mir, ber Simmel hat es grade fo gewollt, daß der fich fleigernde Fortschritt unserer Erifteng und felbit mit bem Berlufte verfohnt, und une geigt, wie ber Bechfel grade ein neues Streben und Sehnen herporruft; eine Gehnsucht, die nie und in feinem Gegenstande ausruhen fann, und foll, ale in bem Ginen, bem Bollfommnen, bem einzigen, Alles befriedigenden Bute, in dem weder ein Bechfel noch ein Schatten von Beranderlichkeit liegt.

3ch fage bas, um mich bor mir felbft über

Bedanken zu entschuldigen, die mich zuweilen fehr ernft ftimmten, ja mich fogar in bem gludlichen Beimathelichte von John's Bibliothet überfielen, mo fich die Familie mahrend mehrerer Wochen nach den julest mitgetheilten Ereigniffen Abende versammelte. Denn der arme Bun mar feitdem ein Gefangener. Mus dem fleinen Schmerze mar ein verftauchter Fuß geworden, mas bei einem großen und fraftigen jun-Manne eben nichts Unbedeutendes genannt werden tonnte. Er trug diefe Unbequemlichfeit juerft giemlich ungeduldig, fohnte fich aber gulett doch mehr bamit aus, indem er las und zeichnete, fich unterhalten ließ und fich fogar für ben Unterricht feiner Schwefter Daud intereffirte, Die ihre Stunden jeden Morgen in 'der Bibliothet 'nahm! Butter if.

Miß Silver hatte biese Cinrichtung vorgeschlagen, wie sie benn seit Gun's Unfall eine größete Theilnahme an den Tag legte als fonft bei ihr der Fall war, und ihm, wie es schien aus einer Art Reue, mancherlei kleine weibliche Freundlichkeiten erwies, ja sich im Ganzen angenehmer als früher zeigte. Sie mischte sich jest Abends unternbie Gruppe junger Leute, die sich um Gun's Sopha versammelten und aus Edwin, Walther und der kleinen Maub bestanden. Bater und Mutter saßen ihnen zegenüber, aber gewöhnlich dicht bei einander, er mit

feinen Zeitungen und fie mit ihrer Arbeit beschäftigt: Buweilen überließen fie fich auch einer fußen Unthätigkeit, ihre Sande vereinigten fich dann, wenn fie in einem leifen Tone mit einander sprachen, ober bill und lächelnd die Seiterkeit ihrer Kinder beobachteten.

36 für mein Theil nahm gewöhnlich meinen Blat in ber Gde des Ramin's ein, - es mar ein ordentlicher alter Raminheerd mit einem Gige an jeder Seite und eifernen Boden anftatt eines Roftes, mo manches Scheit bolg fein furges und heiteres Leben vergischte und fnadte. Richte fonnte einen freundlicheren, wohnlicheren Gindrud gemahren als Dies altmodifche, trauliche Bimmer, von bem brei Seiten mit Buchern ausgefüllt maren, Alles Bucher, welche John mahrend feines Lebens gefammelt hatte! Bielleicht mar es ihr liebes, ihm fo mohlbefanntes Unfeben, was ihm bas Bimmer fo befonders werth machte, ja es ihm ale fein befonderes Gigenthum erscheinen ließ. Doch hielt er es bor feiner Familie nicht verschloffen, denn er hatte fie fo gern um fich, daß fie felbft in feinen Arbeiteftunden bei ihm fein durfte.

Go fagen wir denn bes Abends; wie jest, Alle beifammen, Jeder beschäftigt und Reiner ben Andern ftorend. Ab und ju horte man wohl ein Studden

Befprach, ober ein belles Rachen, bas gewöhnlich von Gup, Balther und Maud ausging, fo daß Edmin felbit von feinen emigen Buchern vermundert auffab. und die ernfte Gouvernante ihren Mund jum Ladeln verzog. Seitdem fie dies überhaupt gelernt gu baben ichien, mard une Allen erft fichtbar, wie hubich Dig Gilver eigentlich mar. "Gine edle Schonheit," duntt mich, mar das eigentliche Bort für fie. Diefe graden, vornehmen Buge, die Reinheit der Formen und der Farbe feffelte unwillfürlich bas Muge, und vielleicht murbe bas ber Manner noch mehr angezogen ale bas ber Frauen, meniaftene tonnte Drg. Salifar nie babin gebracht merden, es ju erkennen. Freilich batte fie eine befondere Borliebe für fleine, feine Brunetten, wie Dif Oldtower, mabrend Dig Gilver groß, fart und icon genannt werden mußte; icon in allen Begiehungen, und nun fie fichtlich anfing , etwas mehr Aufmertfamteit auf ihren Unjug und ihre Erfcheinung ju vermenben, entbedten mir auch, baß fie noch jung fei.

"Seute grade erft einundzwanzig Jahre, wie mir Gup fagte," bemerkte ich eines Tages gegen Urfula.

"Woher weiß Bun bas?"

"Ich glaube, er hat dies munderbare Geheim= niß durch Maud entbedt."

"Maud und ihr Bruder find feit feiner Rrantbeit ja gang außerordentliche Freunde geworden. Rinden Gie bas nicht?"

"Ja, ale ich heute Morgen in die Bibliothet trat, fand ich alle Beide und felbft Dig Gilver fo bergnügt wie nur möglich."

"Wirklich?" frug die Mutter mit einem unwillfürlichen Blide auf die Gruppe une gegenüber.

Es mar aber durchaus nichte Befonderes ju beobachten; fie fagen Alle in der harmlofeften Rube jufammen, Edwin lefend, Maud auf einem Riffen ju feinen Rugen mit der Rate fpielend, und Dig Silver mit einer jener reigenden Muffelin-Stidereien befchäftigt, die man in jener Beit jum Befate ber Rleider gebrauchte. Gun hatte ein Dufter dazu gegeichnet, und lehnte nun in dem Copha gurud, fich mit der Sand por dem Reuer ichukend und die Bouvernante hinter derfelben betrachtend, wie ich dies in letter Beit oft bemerfte.

"Bun," rief feine Mutter (und Bup fuhr gufammen), -,, Buy, woran bentft Du?"

"An Richte; das heißt" - hier verließ Diß Silver zufällig bas Bimmer - "Mutter, tomm', bitte, ber, ich mochte gern Deine Unficht horen. Sier fete Dich ju mir, - aber es ift durchaus nichts Wichtiges." Service By Victorial Demohnerachtet brachte er die große Frage boch nur mit einigem Bögern hervor, daß nämlich heute Diß Silver's Geburtstag fei, und er finde, man muffe ihn doch ermähnen und ihr ein fleines Gefchent als Zeichen der Erinnerung geben.

"Und ich dachte an die große "Flora," die ich mir von London tommen ließ, und die ihr viel Freude machen wurde, denn sie liebt Botanit ganz besonders."

"Bas weißt Du benn von ber Betanit?" frug Edwin heftig und nichtachtend, wie es schien, bis ich mich erinnerte, wie sehr er sich auf diese Biffenschaft geworfen hatte, und wie er ben langen Binter über mit Mand und ihrer Gouvernante die längften Spaziergänge in der Gegend machte, um mit ihnen die Erpptogamen zu studiren.

Gun murdigte feinen Bruder keiner Antwort; er war mit dem Durchblättern der schonen Flora zu beschäftigt, die auf feinen Knieen lag.

"Bas meint Ihr Andern dazu? Bater, glaubst Du nicht, daß es ihr Freude macht? Dann, dente ich, giebft Du es ihr."

In diefem unpaffenden Augenblide tam Dig Silver gurud.

Sie mochte bemerken, bag von ihr bie Rede war, wenigstens insoweit es ihr Bun's eifrige Borte

und der Mutter gangliches Schweigen fagte, denn fie fah fich etwas verlegen um und war im Begriffe, fich wieder guruckguziehen.

"Beben Sie nicht fort," bat Bup angftlich.

"Bitte, bleiben Sie!" fügte feine Mutter hinzu. "Bir sprachen grade von Ihnen, Miß Silver. Mein Sohn hofft, Sie werden dies Buch von ihm und von uns Allen freundlich annehmen, das mit den besten Geburtstagswunschen begleitet wird."

Und fich mit etwas mehr Ernft als fonft erhebend, naherte fich Mrß. Salifar dem jungen Madchen, bernhrte ihre Stirn mit den Lippen und gab ihr das Gefchent.

Miß Silver errothete, wich erfcproden gurud und fagte: "Sie find außerordentlich gutig, aber ich mochte es lieber nicht annehmen."

"Befhalb? Lieben Sie überhaupt keine Bes ichenke, oder nur dies hier nicht?"

"Dh nein, gewiß nicht."

"Dann," fagte John, der ebenfalls zu ihr hersantrat und ihr die Sande mit einer besonders herzelichen Freundlichkeit schüttelte, "bitte auch ich, nehmen Sie dies Buch. Erlauben Sie uns, Ihnen zu zeigen, wie sehr wir Sie achten, wie gänzlich wir Sie als zu der Familie gehörig betrachten."

Bun fah feinen Bater mit einem Blide ber

bantbarften Freude an, aber Dig Gilber mehr ale borber errothend hielt fich bennoch immer gurud.

"Nein, ich kann es nicht, wirklich nicht."

"Beghalb tonnen Gie es nicht?"

"Aus verschiedenen Grunden."

"So geben Sie mir wenigstens Einen derfelben an, es ift mehr als man von einer jungen Dame erwarten tann," fagte Dr. Salifar heiter fcherzend.

"Mr. Gun hat die Flora für fich felbft beftellt, ich barf nicht erlauben, daß er fich dieses Bergnügens um meinetwillen beraubt."

"Ich murbe feineswegs barauf verzichten muffen, wenn Sie es befäßen," erwiderte ber Jungling mit leifer Stimme, worauf ihn fein jungerer Bruder abermals febr argerlich anfah.

"Bas für ein garm um Nichte! Bie foll man bei fo vielem Sin- und Berfprechen wohl lefen können!"

"Du alter Bucherwurm! Du bekummerft Dich freilich um Nichts und um Niemand als um Dich felbst," erwiderte Gup lachend. Aber Edwin, wirklich entruftet, stand auf und seste fich in die entferntefte Ede des Zimmers.

"Edwin hat Recht," sagte der Bater in einem Tone, der seinen Entschluß, dies Gespräch zu beendigen, so deutlich zeigte, daß selbst Miß Silver ihm gehorchte. "Mein liebes Franlein, ich hoffe, das Buch wird Ihnen Freude machen. Bun, fcbreibe nur gleich ihren Ramen binein.".

Bun folgte fichtlich gern biefem Befehle, boch bauerte es eine gange Beile, ehe er bamit fertig marb. Seine Mutter tam beran und fah ihm über Die Schulter.

"Louise Eugenie - mober weißt Du bas, Gun? Louise Eugenie Gil - - ift bas Ihr Rame, meine Liebe ?"

Die Frage, fo einfach fie mar, ichien die Bouvernante dennoch in große Berlegenheit und Aufreaung zu feten. Doch ftand fie endlich auf und fagte in ihrer fruheren tropigen Beife, Die in letter Beit gang verichwunden mar:

"Rein, ich will Gie nicht langer taufchen. Mein eigentlicher Name ift Louise Eugenie d'Argent."

Drg. Salifar erichrat. "Sind Sie eine Frangöfin ?"

"Bon Batere Geite, ja !"

"Weghalb fagten Gie das nicht früher?"

"Beil Gie, wie Gie fich erinnern merben, bei unferer erften Unterhaltung fagten, daß teine Frangofin Ihre Tochter je ergieben follte. Und ich mar eine Seimath- und Freundlofe."

"Beffer fterben ale eine Unmahrheit fagen!"

rief die Mutter verächtlich.

"Ich fagte teine Unwahrheit, benn Sie frugen mich nie nach meiner Familie."

"Rein, nein," fiel John ihr in die Rede. "Go burfen Sie nicht mit Mrß. Salifar reden. Beshalb haben Sie den Namen Ihres Baters abgelegt?"

"Beil das englische Bolt die Tochter meines Baters verachtet hatte. Sie kennen ihn, Jedermann kennt ihn. Er war d'Argent, der Jacobiner, d'Argent le Rouge."

Sie flief die Borte mit einer gewiffen Bitter= teit heraus und verließ bas Bimmer.

"Das ift eine schredliche Entdedung. Edwin, Du haft fie viel gesehen, hatteft Du je geahnt —"

"Ich mußte es, Mutter," antwortete Edwin, ohne den Blid von feinem Buche zu erheben. "Aber Engländerin oder Franzöfin, es macht doch bei Alledem keinen Unterschied."

"Ich dachte boch auch, es fei wirklich gleich!" rief Gup eifrig. "Bas auch ihr Bater gewesen fein mag, Niemand wird fich erlauben, deßhalb übler von ihr zu denten."

"Still, bis auf eine gelegenere Beit," warnte ber Bater mit einem Blide auf Maub, die mit weit geöffneten Augen, in benen die Thränen glangten, auf all' die Enthullungen über ihre Gouvernante horchte.

Aber Maud's Thranen fomohl mie bie fo peinlichen Gefprache follten bald burch ben Gintritt bes Befuche von Lord Ravenel unterbrochen merden, bet feit feche Bochen jeden Abend unfer Baft geworden war. Seine ftete gern geschene Begenmart marb beute eine mabre Erleichterung. Bir fprachen nie por Fremden über Familien - Ungelegenheiten. Die Rnaben unterhielten fich mit Lord Ravenel, und Maud nahm ihren privilegirten Blat an feiner Geite auf einem Tabouret ein. Bon bem erften Augenblide an mar fie fein Liebling geworben, wie er verficherte megen der großen Achnlichfeit mit Muriel. Aber ich glaube, mehr ale die eingebilbete Aehnlichfeit mit diefem fußen verschwundenen Untlige, von bem er nur mit ber unaussprechlichften Bartlichfeit fprach, lag Etwas in Maud's blühender Jugend, die zwischen Rindheit und Jungfraulichkeit fcmantte, Die Munterfeit bes einen und bie Reize bes anbern Altere in fich vereinigend, mas fie fur biefen Mann fo besondere angiebend machte, melcher bei gmeiundbreißig Jahren bes Lebens überdruffig mar, und es wie eine Laft betrachtete, wenigstens fprach er fo darüber.

In unferm hause dagegen mard das Leben für Riemand eine Bürde, noch ward man deffen überdruffig, selbst nicht an diesem Abende, wenn uns auch unfer Nachbar weniger heiter und lebendig ale fonft fand, denn John war noch schweigsamer ale gewöhnslich, und Mrß. Halifax schien in Träumereien versunten; dagegen widersprachen sich Edwin und Gun, befonders aufgeregt, noch wärmer als es sonst selbst die Freiheit der Sprache in Beechwood gestattete. Miß Silver erschien an diesem Abende nicht wieder.

Lord Ravenel schien diese kleinen Desagrements sehr ruhig aufzunehmen. Er blieb bis zu seiner gewöhnlichen Zeit, lächelte matt über den lebhaften Streit der Knaben, oder horchte mit einer halb wohlgefälligen, halb melancholischen Gleichgiltigkeit auf Maud's heiteres Geschwäh, während seine Augen ihr mit einer Zärtlichseit durch das Zimmer folgten, die der Unterschied von zwanzig Jahren nicht allein einem Manne gestattet zu empfinden, sondern sie auch einem Kinde zu zeigen. Zu der gewohnten Stunde stand er auf und ritt fort, nicht ohne einen Seufzer, das heitere Beechwood mit dem einfamen, trocenen Luxmore zu vertauschen.

Rachdem er uns verlaffen hatte, vereinigten wir uns nicht wieder um das Feuer wie sonft. Maud verschwand, ber jungfte Knabe ebenfalls, Gun sette fich auf seinem Sopha zurecht, nachdem er vorsher mit großen Schmerzen durch das Zimmer hinkte, um fich die Flora zu holen, die Edwin forgfältig in

einem Bucherspinde bewahrt hatte. Dann es fich aber bequem machend, was der alle Freuden und Annehmlichkeiten des Lebens liebende Jüngling gern that, lehnte er fich zurud und fah träumend auf das Titelblatt, worauf ihr Rame geschrieben war, darunter "von Gup halifar mit — "

"Bas willft Du noch hinzufügen, mein Sohn?"

Er fah zu seiner Mutter auf, antwortete aber nicht und machte bas Buch zu.

Sie war fichtlich verlest, doch fagte fie Richts mehr, fondern ging bald hiers, bald dorthin, um die Möbels in dem Zimmer vor dem zu Bette Geben in Ordnung zu bringen. John faß nachdenkend in feisnem Armftuhle. Freundlich frug fie ihn, worüber er nachsinne?

"Id) denke an den Mann Jacques d'Argent."

"So hattest Du schon von ihm gehört?"

"Benige murben zwanzig Jahre fruher feinen Ramen nicht gekannt haben. Er war einer der Furchterlichften aus der Schredens-Regierung. Ein Meufch ohne Gewiffen, ohne Rechtlichkeit, ja felbst ohne Gefühl des äußern Anstandes."

"Und die Tochter diefes Menfchen haben wir in unferm Saufe gehabt, um unfer unschuldiges Rind zu unterrichten!" Schred und Bevachtung sprachen sich in jedem Buge des Gesichtes der Mutter aus. Es war nicht zu verwundern. Zest, wo die Gährung überwunden ist, welche in unserer Jugend die menschliche Geselschaft so gewaltsam erschütterte, wenn wir auch noch sern von dem Frieden sind, der sie beschließt und die Nachkommenschaft besähigt, eine so große historische Krisis, wie die französische Revolution, wahr und richtig zu beurtheilen, sieht doch der größte Theil unseres englischen Boltes mit Ubscheu auf den leidenschaftlichen Streit der Meinungen in jener Zeit zurück. Und hatte Mrß. Haligx eine schwache Seite, so bestand sie in dem ausgesprochensten Borurtheil gegen alles französische, und was ihr gleichbedeutend schien, jacobinische Wesen.

Bum Theil war dies wohl aus dem Wohlgefallen an Beschäftigung und Gesprächen über moralische Grundsäte entstanden, bei Frauen eine Richtung, die mit dem Alter immer mehr zunimmt und
sich besestigt; andererseits aber glaube ich, durch die furchtbare Warnung, die und das Geschick jener Frau gab, von der wir seit Jahren Nichts mehr gehört hatten, und deren Name unsern Kindern gänzlich unbekannt, oder von ihnen vergessen blieb.

"John! tannft Du nicht fprechen? Giehft Du nicht bie erichredende Gefahr bes Berhaltniffes?"

"Liebe, verfuche ruhiger ju merben."

"Bie tann ich bas? Erinnere Dich, erinnere Dich nur an Caroline!"

"Aber wir reben nicht von ihr, sondern von einem Madchen, bas wir kennen, und vollkommen Gelegenheit hatten, beurtheilen zu können. Gin Madchen, das, was auch ihr Ursprung sein mag, sechs Monate in unserm hause lebte und fich tabel-los betrug."

"Bollte ber himmel, fie hatte es niemals betreten! Aber es ift noch nicht zu fpat. Sie tann und foll es augenblidlich verlaffen."

"Mutter!" fuhr Gun auf. Seitdem fie ihn geboren hatte, hörte die Mutter ihren Ramen nie in diesem Tone aussprechen.

Sie stand erstarrt da.

"Mutter! Du bift ungerecht, herzlos und graufam. Sie barf bas haus nicht verlaffen, ich fage, fie foll es nicht verlaffen!"

"Gup, wie kannft Du magen, in diefer Beife mit Deiner Mutter zu reben?"

"Ja, Bater, ich mage bies, und lieber Alles,

"Salt' ein! Bebenke, was Du fagft, oder Du möchteft es bereuen."

Und indem Dr. Salifag in jenem leifen Tone

sprach, zu dem seine Stimme herabsant, wenn er tief gekränkt oder erzürnt war, legte er seine gewichtige hand auf des Jünglings Schulter. Bater und Sohn wechselten heftige Blide. Die erschrodene Mutter warf sich zwischen Beide.

"Laß es fein, John! Sei nicht auf ihn bofe. Er konnte nicht anders, mein armer Anabe!"

Ihr bekummerter Ausdruck ließ Gun und ben Bater gurucktreten. John schlang feinen Arm um seine Frau und zog fie auf ein Sopha nieder. Sie zitterte ftark.

"Du fiehst hier, wie Unrecht Du thateft, Gup. Bie konntest Du Deiner Mutter fo webe thun?"

"Ich dachte nicht, fie dadurch zu verlegen," erwiderte ber junge Mann. "Ich munichte nur, fie vor Ungerechtigkeit und Unfreundlichkeit gegen Jemand zu bewahren, der fie gerade Gerechtigkeit und Gute zeigen mußte — gegen ein Mädchen, das ich ehre, achte — ja, das ich liebe."

"Liebe ?"

"Ja, Mutter! ja, Bater! ich liebe fie, und habe die Absicht, fie zu heirathen."

Gun fprach diefe Borte mit einer fo ruhigen Bestimmtheit aus, die fehr verschieden von der gewöhnlichen hestigkeit seines Charakters war. Man konnte leicht erkennen, daß eine große Beränderung

mit ihm vorgegangen, und ihm diefe Leidenschaft, deren stilles Bachethum Niemand bemerkt hatte, vollfommen ernst war. Aus dem Knaben hatte sich plöglich ein Mann entwickelt, und seine Eltern empfanden das.

Ihre Blide ruhten auf ibm, und dann faben fich Beibe bekummert an. Der Bater fand zuerft bie Borte wieder:

"Das Alles ift fehr ichnell gekommen. Du hatteft mit une vorber bavon fprechen follen."

"Ich mußte es felbst nicht, bis - bis gang gulegt," antwortete ber Jungling, fehr viel fanfter, indem er errotbend feinen Ropf fentte.

"Beif Miß Gilver, weiß die Dame Deines Bergene bavon?"

"Rein."

"Das ift gut," fagte ber Bater nach einer kleinen Baufe. "Du haft in diesem Schweigen als ein redlicher Mann gehandelt, und als ein pflichtvoller Sohn gegen Deine Eltern."

Gun fah erfreut auf und ichob feine Sand gu ber feiner Mutter; boch weber nahm fie diefelbe noch fließ fie fie jurud; fie ichien ganglich betaubt.

In biefem Augenblide bemerkte ich, baß fich Maub in bas Zimmer gefchlichen hatte; ich schickte fie fo fchnell als möglich wieder fort. Ach! es war ja das erfte Geheimniß, das wir vor ihr zu verbergen hatten, das erfte peinliche Geheimniß in unferm glüdlichen Hause.

In einem folden Saufe bringt natürlich die erfte "Liebes-Geschichte" eine große Beränderung hervor; mag fie einen Sohn oder eine Tochter betreffen; größer noch, wenn dies bei dem Erstern der Fall ift. Ich weiß zwar nicht, weßhalb, aber es ist so, daß eine traurige Wahrheit in den Strophen liegt, die mir die Mutter diesen Morgen halb lachend wieder-holt hatte:

"Mein Sohn ift mein Sohn nur, fo lang' er nicht frei't.

Die Tochter bleibt Tochter ju all' und jeder Zeit."
Und wenn nun gar, wie in diesem Falle, der Sohn ein Mädchen zu heirathen munscht, deren Bahl der Bater nicht gang billigt, und welche die Mutter nicht von herzen liebt, so wird der Schmerz wohl um das Rehnfache vermehrt.

Diejenigen, welche mit der blendenden Einbildungetraft der Jugend nur den Glanz und die Schönheit einer Liebe, einer ersten Liebe sehen, überzeugt sind, daß sie das Leben volltommen ausfüllt, den Anfang, das Ziel und das Ende ausmacht, muffen sich wundern, daß ich, der ich doch auch ein Mal jung war und nun alt bin, nicht allein den Liebenden in das Auge faffe, sondern, wie ich es in biefer Racht that, auch das Recht der Eltern mahrenehme. Ich war von Rummer überwältigt, als ich die Drei betrachtete und die Folgen und Leiden berrechnete, die fern oder nah' in der Neigung des armen Gup lagen.

"Run, Bater,", fagte er endlich, fich wie durch Gingebung an ben Bater wendend, beffen herz ihn wohl am besten verstand.

"Bas, mein Gohn?" frug diefer wehmuthig.

"Du warft auch ein Mal jung!"

"Das war ich," und mit einem gartlichen Blide auf des Jünglings erregtes und geschlagenes Antlit fuhr er fort: "Glaube nicht, daß ich nicht mit Dir zu empfinden vermöchte, wenn ich auch wunschte, Du wärest etwas weniger leidenschaftlich gewesen."

"Als Du Dich verheiratheteft, warft Du nur wenig alter ale ich."

"Aber meine Seirath war fehr verschieden von der, die Du beabsichtigst, Ich tannte Deine Mutter sehr gut, und fie mich ebenfalls. Wir waren Beide geprüft, und zwar durch Leiden, die wir gemeinsam trugen, sowohl durch Irrungen als mancherlei andere Sorgen. Wir haben und nicht leichtsinnig oder verblendet gewählt, sondern mit vollem freiem Willen und offenen Augen. Rein, Guy!" fügte er

mit ernster, fanfter Stimme hingu, "meine Bahl war nicht die Folge einer plöglichen Ibee, oder einer rasenden Leidenschaft, ich ehrte Deine Mutter höher als alle Frauen, ich liebte sie wie meine eigene Seele!"

"Gben fo liebe ich Louisen, ich mochte jeden Tag für fie Perben."

Die heftigfeit bes Sohnes entlodte bem Bater ein Lächeln; es war fein unglanbiges, sondern nur ein trubes.

Bahrend dieser gangen Zeit hatte die Mutter bewegungslos und ohne einen Laut horen zu laffen, dageseffen. Plögliche Fußtritte und ein leifes Rlopfen an der Thur vernehmend, eilte fie vorwarts, verschloß fie und rief mit einer Stimme, in der man schwer- lich die ihrige zu erkennen vermochte:

"Es fann Niemand herein, geht fort!"

Ein kleiner Brief ward unter ber Thur hinein geschoben. Mrß. Halifax nahm ihn auf, öffnete und las ihn mechanisch, sette sich darauf wieder hin und beachtete ihn selbst dann nicht, als Guy, von der Handschrift überrascht, eifrig das Papier ergriff.

Es enthielt nur eine Beile, Die Miß Silver's Bunfch aussprach, Beechwood fogleich verlaffen gu tonnen, unter ber ihr rechter Name völlig ausgesichtrieben ftand: "Louise Eugenie d'Argent."

In einer Rachschrift sagte fie: "Ihr Schweigen wird mir als Ersaubniß zu meiner Abreise gelten, und ich werde Morgen in der Frühe von hier fortgeben."

"Morgen, Morgen abreifen? und fie weiß noch nicht einmal, daß ich fie liebe! Mutter! Du hast mein Glück zerftört! Ich kann Dir das niemals vergeben."

Geiner Mutter nimmer vergeben!

Seiner Mutter, die ihn zur Belt brachte, nahrte und aufzog, die ihn mit jener Liebe liebte, der feine andere in der Belt gleicht; ja, die gangen einundzwanzig Jahre hatte fie ihn mit der Liebe begleitet, die nur eine Frau fur ihren Erftgeborenen empfindet.

Es war hart, und der leidenschaftlichst Liebende mußte dies Bort in ruhigern Momenten für hart erklären. Kein Bunder also, daß selbst die Umarmung ihres Mannes Ursula nicht vor dem Ausdrucke des herzbrechenden, sprachlosen Schmerzes bewahren konnte, der sich ihres Antliges bemächtigte, als sie ihrem Sohne nachsah, der in einen Ansau unbezwinglichster Hestigkeit und Schmerzes ausdrach. Aber einer Mutter gleich, übersah sie in dem tiesen Mitsele über seinen Gram die hestigkeit seines Besens.

"Er ift außer fich in diefem Augenblide und John halifar. V. 8

Unfichern Schrittes und fraftlos mantte fie gu Gup bin und berührte leife feinen Arn.

"Beruhige Dich ober Du wirft frant, und ich tann mein geliebtes Rind nicht elend feben! Romm', fete Dich bier neben Deine Mutter."

Er gehorchte. Und ihr in die Augen fehend, wo kein Jorn mehr zu finden mar, fondern nur Liebe und Schmert, kehrte der gute Geift in den jungen Mann wieder zurud.

"Oh! Mutter, Mutter, vergieb mir! ich bin fo elend, fo einglüdlich!"

Sein Kopf lehnte fich ermudet an ihre Schulter und fie umfchlang ihn und fußte ihn gartlich; diesen ihren Knaben, der ihr nun niemals mehr gang gehören kounte, der eine Andere mehr lieben lernte als feine Mutter.

Nach einiger Zeit sagte fie: "Bater, gieb Deinem Sohne auch die hand. Sage ihm, daß wir seinen Born gegen uns vergeben wollen, ja, daß wir vielleicht einst — "

Sie ftodte, entweder ungewiß über des Baters Unficht, oder bei ihm Unterftugung suchend.

"Ginft," fuhr John fort, "wird Gun ertennen, daß wir nichts Anderes in der Belt fuchten und wollten als das Befte unferer Rinder, das uns eben fo nahe am herzen liegt als ihr Glud."

Gun erhob sich, strahlend vor Hoffnung und Freude. "Oh Bater, oh Mutter, wolltet Ihr wirtlich —?"

"Bir können Richts vorhersagen," antwortete der Bater, "Richts wenigstens vor Morgen. Dann wollen wir alle Drei die Sache ruhig überlegen, und seben, was zu thun ift."

Raturlich mußte ich mit Sicherheit, zu welchem Entichluffe fie gelangen murben.

## Sünftes Kapitel.

Alls ich fpat noch auffag und über bas Alles nachbachte, trat Drg. Salifag in mein Zimmer.

Sie fah fich um und frug nach ihrer Gewohnsheit, ob ich noch irgend Etwas munichte, che fie zu Bette gehe (überall war fie fo gut wie eine Schwefter für mich); fie blieb dann einen Augenblick neben meinem Stuhle stehen — ich konnte ihr Gesicht nicht feben, bemerkte aber, daß ihre Hände sich unruhig bewegten.

Ich zeigte auf ben Seffel, ben fie gewöhnlich einnahm.

"Nein, ich kann mich nicht fegen, ich muß Ihnen gute Nacht fagen." Dann aber ploglich auf ben eigentlichen Grund gelangend, fagte fie: "Phineas! Sie find boch immer der Erfte des Morgens auf. Bollen Sie — John meint, es wärt bas Befte,

tame es von Ihnen — wollen Sie an Maud's Gouvernante eine Bestellung von uns ausrichten?"

"Gewiß - mas foll ich fagen?"

"Nur daß wir fie bitten, Beechwood nicht eber zu verlaffen, bis wir fie gesprochen haben."

Satte Miß Silver den Ton gehört, in dem diefe "Bitte" ausgesprochen mard, so zweiste ich, ob fie nicht ihre Abreise eher beschleunigt als aufgehalteu hatte. Aber Gott fiehe der armen Mutter bei, ihre Bunden waren noch zu-frisch.

"Bare es nicht beffer," bemerkte ich, "Gie fchrieben ihr?"

"Ich kann nicht — nein, das kann ich nicht," erwiderte fie mit der Schärfe, die oft aus einem großen Schmerze entsteht, fügte aber gleich darauf entschuldigend hinzu: "Ich bin so mude — es ift zu spat heute Abend."

"Ja! es ist beinahe Morgen, ich glaubte Euch längst zu Bette."

"Rein, wir find die gange Beit in Buh's Bimmer gewesen, und haben mit ihm gesprochen; fein Bater glaubte, es fei beffer fur ihn."

"Und ift Alles abgemacht?"

"3a!"

Nachdem fie bas fagte und badurch bekannte, ihr Entschluß fei gefaßt, mar die Frage ale erledigt

ju betrachten, und Guy's Mutter hatte fich felbft wiedergefunden.

"Ja! " wiederholte fie, "John halt es für gut so. Benigstens daß fie Gup's — die Gefühle kennt, die Gup für fie begt. Benn diese nach einem Prüfungsjahre sich gleich bleiben, und er ift es dann noch zufrieden, sein Leben mit einem sehr geringen Einkommen zu beginnen, so haben wir unsere Buftimmung zu ber heirath unseres Sohnes gegeben."

Es überraschte mich, wie die Seele der Mutter nur allein mit dem einen Theile dieser Angelegenheit beschäftigt war — Guy's Gefühlen — unseres Sohnes heirath u. s. w. Die andere Seite der Frage oder auch nur die Möglichkeit eines hindernisses daher, schien ihr durchaus nicht in den Sinn zu kommen. Es wäre auch mir vielleicht nicht eingefallen, denn ich theilte das Familienvertrauen auf Suy's Slück, hätte Mrß. halisar's gänzliches Vergessen mich nicht darauf gebracht, daß es noch einer anderen Justimmung zu dieser heirath bedürse als der Gtern.

"Sie fehen, Phineas, daß es uns nicht fehr bon ihm' trennen wird," begann fie von Neuem, fichtlich bemuht, die gute Seite der Sache hervorzuheben, "und dazu hat fie gar teine lebenden Berwandten—gar teine. Als Einfommen wird Guy den Reinertrag

ber Norton Bury Mublen haben; und dann konnen fie, wie wir, in dem alten haufe von Norton Bury anfangen. — Das liebe alte haus!"

Der Gedanke an die eigenen Tage der Jugend ichien fanft und beschwichtigend über fie zu kommen und dem Schmerze den Stachel zu nehmen, indem ihr flar ward, daß es nur recht und billig sei, dem heiligen Naturgesetze nicht entgegenzutreten, sondern es zu erfüllen, indem man den Kindern auch gestatte zu lieben, sich zu verheirathen, um gludlich wie die eigenen Ettern zu werden.

"Ia," antwortete fie, als ich dies leise andeustete, "ich weiß, daß Sie Recht haben; Alles ift ganz gut und wie es sein soll, wenn ich auch zuerst darüber erschrak. Es schadet Nichts, John ehrt sie und mag sie gern. Ich — oh, ich werde schon eine ganz vortreffliche Schwiegermutter werden, — wenigstens mit der Zeit."

Mit diesem Lächeln, das beinahe fröhlich geworden war, sagte fie mir gute Racht, aber schnell
und eilig; vielleicht wünschte sie mich zu verlassen,
so lange ihre Seiterkeit dauerte. Dann hörte ich
ihre Schritte auf dem Gange — plöblich stand sie
still — wahrscheinlich an Guy's Zimmerthur; darauf schloß sich die ihrige und das haus ward still.

3ch ftand fruh am andern Morgen auf; doch

nicht im Minbeften zu fruh, benn ich begegnete Miß Silver ichon in ber halle in hut und Shawl, mit eigener hand einen Theil ihrer Palete tragend. Sie beabsichtigte augenscheinlich ihre Abreife, und es gelang mir nur mit ber größten Schwierigfeit, sie, ohne meine Gründe zu verrathen, zu einer Aenderung ihres Planes zu bringen.

Urmes Madchen! Die Ereigniffe des vergangenen Abends hatten ihr jene scheinbare Gleichgültigkeit genommen, die sie als den besten Schut einer hülstosen, stolzen Gouvernante gegen die Welt anzusehen schien. Sie wollte kaum auf mich hören —
war in außerordentlicher Aufregung, und wohl ein
halb Dutend Mal bat sie mich, sie fortgehen zu lafsen, und setzte sich dann wieder nieder.

Ich hatte sie weder einer so großen Unschlüssigeteit, noch eines so lebhaften Gefühles für fähig gehalten; ihr ganzes Wesen überzeugte mich immer mehr von einer Thatsache, die Jedermann für gewiß hielt, wofür ich aber gern einen Beweis haben wollte, nämlich daß, wenn Guy sie um ihre Liebe bate, er sicher sein durse, daß die Ihrige ihm schon gehört habe, noch ehe er es aussprach, eine Ueberzeugung, die zu jeder guten und glüdlichen Heirath eigentlich nothwendig ist.

Dies in ihr zu feben glaubend, erwarmte mein

Berg für bas Madchen. Ich achtete ihre tapfere Flucht und freute mich, daß fie nicht nöthig war. Gern hatte ich ihre Betrübniß mit einigen hoffnungswollen, wenn auch undeutlichen Worten getröftet, aber ich fürchtete badurch ein Recht an mich zu reisten, das keinem Andern als dem Liebenden zusteht. So hielt ich meine Junge im Zaum und beobachtete nur mit einem mich unterhaltenden Bergnügen, wie schnell die Farbe in diesem sonst so unbeweglichen Besichte wechselte. Endlich, als die Bibliothekthür sich nach und öffnete, die wir in der Halle waren, stieg dies Erröthen wie eine unwillkurliche Fluth bis zu ihrer Stirn hinauf.

Aber uns trat nur Edwin entgegen, der in letter Zeit die Gewohnheit angenommen hatte, sehr früh aufzustehen, um Mathematik zu studieren. Er sah uns erstaunt an, als er mich neben Miß Silver bemerkte.

"Bas ift das für eine Rifte? Gie will doch nicht abreifen?"

"Rein; ich bat fie, es nicht zu thun. Füge Du noch Deine Ueberredung hinzu, Cowin."

Aber tros feiner großen Ruhe mar Edwin dennoch ein Jüngling voller Ueberlegung, Ginfluß und nicht ohne ein tiefes Berftändniß. So wenig er auch in das Geheimniß des vergangenen Abends eingeweiht mar, fo nahm ich bennoch mahr, daß er Alles ziemlich richtig zusammenftellte.

Er mußte es ahnen, Dies zeigte Die eigenthumliche Art, mit ber er fich ber Gouvernante naberte, ihre Sand faßte und nur fagte:

"Richt mahr, Sie bleiben. Ich bitte Sie barum."

Gie machte weiter feine Einrede und blieb.

Ich ließ fie mit Edwin zurud, und machte meinen gewöhnlichen Morgenspaziergang vor dem Krübftud, den Garten auf, und abgebend.

Es war ein beklommenes, peinliches Frühftud, obgleich ber hauptsächliche Grund dieser Stimmung, Gun, glücklicher Beise nicht anwesend war. Wir Anderen führten eine abgebrochene, hölzerne Untershaltung, wie man sich wohl benken konnte.

Nach Miß Silver's Benehmen des gestrigen Abends, und ihrem Borsage am heutigen Morgen, glaubte ich, sie werde all' ihren Stolz zusammennehmen, um Guy's Eltern entgegen zu treten, was man einer jungen Dame voll edlen Selbstbewußtzeins nicht verdenken konnte, der weder die Gefühle der Eltern noch deren Absichten bekannt waren. Doch täuschte sie meine Erwartung vollkommen und zeigte sich so sanst und freundlich, wie dieser milde Frühzlingsmorgen selbst. Ja, gleich ihm, schien sie oft

nahe daran, einen feuchten Schmelz anzunehmen, benn mehr als ein Mal füllten sich ihre niedergeschlagenen Augen mit Thränen. Als nun der Frühftuckstisch von Allen verlaffen ward, von Edwin zuerft, sie aber zerstreut an ihrem Plate siten blieb und Mrß. Halfar sie leise berührte, da erschrat sie heftig, und derselbe lebhafte Farbenwechsel, bessen ich vorher erwähnte, ward sichtbar. Er veränderte den Ausdruck ihres Gesichtes so gänzlich, daß sie zehn Jahre jünger, zehn Jahre glüdlicher und dadurch zehn Mal lieblicher aussah.

Diefer Ausbruck — ich war nicht der Einzige, ber ihn bemerkte — fand wie durch eine Eingebung einen Widerschein in dem der Mutter, und ließ die wenigen Worte, welche sie an Miß Silver richtete, sanfter als jede mögliche Rede erklingen.

"Meine Liebe, wollen Sie mit mir in Die Bibliothet Commen?"

"Um Stunden zu geben? ja, ich bitte um Ber-

"Es ist jest nicht von Unterricht die Rede. Wir haben ein kleines Gespräch mit meinem Sohne. Onkel Phineas, kommen Sie mit! — Und Sie auch, meine Liebe! "

"Bie Gie munichen!" und mit einem bei ihr ungewohnten Behorsam folgte fie Drg. Salifag. Armer Gun! Blöder junger Liebhaber, der zum ersten Male nach sciner Beichte nun dem bekannten Gegenstande seiner Bahl begegnen sollte; ich bedauserte ihn wahrhaft! Und hätten Frauen in solchen Angelegenheiten nicht doppelt so viel Selbstüberwindung — was Miß Silver bewies — so würde sie mir eben so leid gethan haben. Doch mußten ihre Zweisel ja nun bald überwunden sein, und sie hatte nicht den Antrag zu machen, den schrecklichen Seirathsantrag, der selbst unter den günstigsten Umständen — wie ich hörte, einen eben so großen Entschluß erfordert als sich dem Munde der Kanonen gegenüber zu stellen.

Ich spreche scherzend darüber, wie wir Alle an jenem Morgen es fehr gezwungen mit dem Scherze versuchten, außer Mrß. Galisar, die kaum ein Bort hervorbrachte. Endlich als Miß Silver sehr unruhig ward und ängstlich auf den Unterricht zurudkam, sagte sie:

"Best nicht. Ich gebrauche Maud für eine halbe Stunde. Wollen Sie fo freundlich fein, maherend der Zeit meinen Plat bei meinem Sohne einzunehmen?"

"Dh ficherlich!"

3ch ward ärgerlich, mirtlich ärgerlich über biefe ichnelle Bereitwilligkeit; aber dann dachte ich: Ber

kennt das Innere und Aeußere der Frauenwege? Und auf jeden Fall mußte für Gun's Bestes die Sache abgemacht werden, und zwar je schneller je bester. Seine Mutter stand auf; sich über ihn beugend, slüsterte fie:

"Mein Sohn! mein liebes Kind! " und ich denke, fie tuste ihn — dann verließ fie leise und ruhig das Zimmer; ich folgte ihr.

Bor ber Thur trennten wir uns, und ich hörte fie die Treppe hinauf nach ihrem Bimmer geben.

Es mochte ungefahr eine halbe Stunde fpater fein, als Maub und ich aus bem Garten tommend, ihr in der Salle begegneten, Riemand war bei ihr und fie ftand muffig da; zwei fehr mertwurdige Erscheinungen im täglichen Leben der Familienmutter.

maud lief mit einigen Schluffelblumen auf fie gu:

"Sehr hubich - fehr hubich, mein Rind."

"Aber Du siehst sie ja gar nicht an, und freust Dich auch nicht darüber — ich will lieber zu Diß Silver geben und fie der zeigen."

"Rein," lautete die haftige Antwort. "Komm'

jurud, Maud, Miß Gilver ift beschäftigt."

Ginige Ausfluchte hervorsuchend, sandte ich bas Rind fort, benn ich bemerkte, daß felbst Maud's Gegenwart ber Mutter unbequem war; Diefer armen

arms to Co

Mutter, deren Ungewißheit zu einer wirklich tödtlichen Angft ward.

An dem Fenster des Efzimmers stehend, wartete fie, ging in der Halle ein und aus, horchte, und wartete wohl wieder an zehn Minuten.

"Es ist sehr sonderbar — wirklich sonderbar. Er versprach, bestimmt zu kommen und Ales zu erzählen; und sicher mußte er doch auch zuerst zu mir kommen, um es mir zu sagen, zu mir, seiner Mutter!"

Sie ftodte bei bem Borte, fichtlich burch ben tiefen Schmerz erbrudt.

"Sorch! mar bas die Bibliothefthur?"

"Ich glaube es - noch eine Minute langer und Sie find beruhigt."

Ja, eine Minute fpater und wir mußten Aues. Der junge Liebende trat ein - Die ichmergliche Runde mar in feinem Gefichte zu lefen.

"Mutter! fie hat mich abgewiesen. Run tann ich nie mehr-gludlich werben!"

Armer Gun! ich fuchte mich feinen Bliden gu entziehen, und ließ Mutter und Gohn allein.

Bieder verfloß eine Stunde diefes sonderbaren, merkwürdigen Tages. Das haus schien angftlich still. Maud, gequalt und untröstlich, war mit Balther in den Buchenwald geflüchtet, den Bater und Edwin hatten ihre Geschäfte nach der Fabrit gerufen, und eine Botschaft von ihnen sagte uns, daß fie nicht zu Tische wiederkommen könnten. Ich manberte von Zimmer zu Zimmer, aber immer dasjenige vermeidend, das verschlossen war, und das ich forgsfältig bewachte, damit Mutter und Sohn nicht gestibrt wurden.

Endlich hörte ich Beide die Treppe hinauf gehen, Gun war zu lahm, um fich ohne Unterstützung bewegen zu können. Ich hörte des armen Jünglings traurige Austusungen, und die beruhigende, freundliche Stimme der Mutter, die ihm zu antworten schien. Ich dachte bei mir selbst: "Benn unser Gun ein Mal lieben sollte, hätte er doch sein ideales Bild der Beiblichkeit etwas mehr der Familie angepaßt; hätte er sich doch eine Frau gewählt, die seiner Mutter nur etwas ähnlich sähe!" — Aber ich glaube, das ware ein unerkullter Bunsch geblieben!

So war er benn also zurückgewiesen! unser Gun, ben wir Alle für unwiderstehlich hielten, unser Gun, "den man nur anzusehen brauchte, um ihn zu lieben", wie es in der Familie hieß. Manche strenge Leute würden versichern, es sei eine gute Lehre für diesen Jüngling, wie für alle jungen Leute; das bestreite ich aber, — ich bezweiste, daß es einem jungen Manne wohlthätig sein kann, wenn ihm bei dem Beginne seiner Laufbahn ein so niederschlagendes

Sie schritt eilig, aber geräuschlos über die Flur nach einem kleinen Borzimmer, das Miß Silver zu ihrer eigenen Benutung inne hatte, und von wo ohngefähr sechs Stufen zu der Stube führten, die sie und ihre Schülerin gemeinsam bewohnten. Das Borzimmer war offen, die Thur nach dem Schlafzimmer verschlossen.

"Ift fie dort ?"

"3ch glaube es."

Sup's Mutter ftand einen Augenblid unfchluffig. Ihre gusammengezogenen Brauen und die gange net-

voje Aufregung, Alles verrieth, daß fie einen Entschluß gefaßt hatte, der ihr schwer ward; plöglich wandte fie fich nach mir um.

"Salten Sie die Rinder etwas fern; wollen Sie, Phincas? Laffen Sie weder Diefelben noch überhaupt Jemand Etwas von Gun's Gefchichte wiffen."

"Natürlich nicht."

"Es ift da noch ein Misverständnis, es muß eins fein. Sie ist am Ende unserer Einwilligung noch nicht sicher, der seines Baters und der meinigen; sehr recht, sehr recht von ihr gehandelt! Ich muß sie wegen dieser Zaghaftigkeit ehren und achten. Aber sie soll auch von dem Gegentheile überführt werden, den Frieden meines Sohnes darf man deßhalb wahrlich nicht opfern. Sie verstehen mich, Phincas?"

Bielleicht beffer ale die arme Mutter felbft.

Doch als ich nun einen schnellen Blid auf Miß Silver warf, die, als Antwort auf das eilige Klopfen, die Thur etwas öffnete, und sie mit berabhängenden unordentlichen Saaren und von Beinen geröthetem Gesichte vor mir sah, da eilte ich in voller Berlegenheit fort, was dem Zuschauer von Liebesgeschichten gewöhnlich begegnet. Ich sing an zu hossen, daß sich Alles in irgend einer Beise ausgleichen könne und alle Partheien sich so verstäns John halisar. v.

bigen murben, daß bas Gange nach guter alter romantischer Art mit den Worten endigen muffe: "Und fie lebten bis an das Ende ihrer Tage gludlich und zufrieden mit einander."

Ich fah Riemand von ihnen bis zur Theestunde wieder, wo Mrß. halifar zusammen mit der Gouvernante kam. Mich überraschte etwas Ungewöhnliches in ihrem Wesen; die Eine erschien eben so unterwürfig und bescheiden als die Andere zärtlich und freundlich, Beide aber waren dabei außerorbentlich ernst, ja, mehr als das, betrübt; aber es war eine Betrübniß, die das Unvermeidliche ergeben trägt und fern von aller Bitterkeit und heftigkeit bleibt.

Beder Gut noch Edwin ober ber Bater hatten fich ju uns gesellt, und als John's Stimme in der Salle gehört ward, hatte fich Diß Silver bereits angeschickt, mit Maud fortzugehen.

"Gute Racht," fagte die Mutter leife flufternd, erhob fich, tußte fie freundlich und ließ fie, ohne fie jurudauhalten, das Zimmer verlaffen.

Als Cowin und fein Bater erschienen, faben Beide außerordentlich ernst aus, so ernst, als ob fie durch eine Ahnung von allen Sorgen unterrichtet wären, die bei uns herrschten. Natürlich erwähnte es Niemand, nur bemerkte die Mutter, daß sie heute befonders spat jurudkehrten und fehr angegriffen

ausfaben. Das Abendbrot ward ftillschweigend eingenommen und Edwin gundete gleich darauf fein Licht an, um zu Bette zu geben.

Sein Bater rief ihn noch einmal jurud'. "Edwin, erinnere Dich ja daran."

"Gewiß, Bater !"

"Es ift Edwin irgend Etwas begegnet," fagte die Mutter, als die beiden jüngsten Brüder die Thur hinter fich schlossen. "Woran soll er fich erinnern?"

Ihr Mann zog fie ftatt aller Antwort naher zu fich heran und sah fie mit jenem eigenthümlichen zürtlichen Ausdrucke an, den fie nur zu wohl als Borboten einer trüben Nachricht kannte, einer Sorge, die er ihr nicht ersparen, sondern nur mit ihr tragen konnte. Mit einem tiefen Schluchzen lange zurückgehaltenen Schmerzes lehnte Ursula ihr Haupt an feine Schulter.

"Ich sehe, Du weißt Alles; ich dachte es wohl, daß Du es errathen murdest: Ach, John! unsere gludlichen Tage find vorüber, unsere Kinder find teine Kinder mehr!"

"Aber bennoch die unfrigen, Liebe! und bas werben fie immer bleiben."

"Bas ift das, wenn wir fie nicht mehr gludlich machen tonnen? wenn fie von Andern und nicht von uns ihr Glud erwarten? Mein armer Knabe! mein Eigen! und doch muß ich mir fagen, daß feine eigene Mutter ihm weber Troft zu geben, noch bor Schmerz ihn mehr zu fchugen vermag!"

Sie weinte bitterlich.

Als fie fich ein wenig beruhigt hatte und John fie vermochte, sich wieder neben ihn hinzusepen, bat er fie mit etwas abgewandtem Gesichte, ihm Alles mitzutheilen, was heute geschehen sei. In wenigen Worten ward Guy's Burüdweisung und deren Ursachen auseinandergesett.

"Sie liebt einen Andern. Als ich, feine Mutter, zu ihr tam und die Sache mit ihr besprach, da be-tannte fie es."

"Und mas ermiderteft Du ?"

"Bas konnte ich sagen? ich vermochte fie nicht zu tadeln, ja ich war selbst für fie beforgt. Sie weinte so bitterlich und bat mich, ihr zu vergeben. Ich versicherte, daß ich das von Gerzen thate, und hoffte, fie werde noch glüdlich sein."

"Das war recht! und ich freue mich, daß Du ihr es fagtest. Sat sie Dir mitgetheilt, wer er, Diefer Geliebte, mar?"

"Rein. Sie versicherte, es nicht zu durfen, bis er ihr die Erlaubniß dazu gegeben habe, und daß sie selbst nicht wiffe, ob sie sich je wurden beirathen können. Sie schien mit Allem unbekannt und nur davon überzeugt, daß er gut und freundlich und das einzige Befen auf der Welt fei, das fich je um fie bekummert habe."

"Armes Madchen!"

Durch seinen Ton erschroden, rief fie: "John! Du haft mir noch Etwas zu sagen. Du weißt, wer es ift, wer ber Mann ift, ber sich zwischen meinen Sohn und bessen Glud ftellte?"

"Ja, ich weiß es."

Ich tann nicht fagen, wie weit die Mutter errieth, was mir wie durch einen Blipftrahl tlar ward; aber fie fah plöglich mit sprachlofer Angst ihrem Manne in das Gesicht.

"Liebe kann ein großes Unglud werben, aber fie ift kein Bergehen; weder die unfrige noch die ihrige ift es geworden. Sie wußten Nichts von Guy's Reigung. Er, Edwin, versichert es felbft."

"Ift es Edwin?" rief sie mit einem Schrei, als sollte ihr das herz brechen. "Sein eigener Bruder! sein wahrer Bruder! o, armer Gun!"

Bohl hatte die Mutter Grund, zu trauern, und der Bater, auszusehen, als ob in Einem Tage Jahre des Kummers über ihn gekommen wären! Denn ein derartiges Unglud, wie über dies Haus eingebrochen war, wo die Liebe als eine unantastbare Bahrheit galt, die man weder verlachte, noch weg-

philosophirte, mußte die unausbleibliche Folge haben, daß die Familie von jest an in manchen Beziehungen nicht mehr Gine Familie blieb. Gines der heiligften Gefühle des Lebens war zerftört, das Band der brüderlichen Ginigkeit für immer zerriffen.

Für mehrere Minuten saßen wir über die uns verwirrende Geschichte nachdenkend ba, als ob sie uns von irgend einer fremden Familie erzählt worden wäre. Fast mechanisch erhob die Mutter ihre Augen, und der erste Gegenstand, auf den sie sielen, war eine gewöhnliche Zeichnung in Basserfarben, die man, so schlecht sie hingesudelt war, dennoch als einzige Erinnerung an Etwas ausbewahrte, was man sich später nicht zurückusen konnte; ein rothwangiges Kind mit einem Fallhute, das nach einem andern rothbäckigen Kinde mit einem Blumenstrauße langte, sollte den kleinen Edwin und den kleinen Gup vorstellen.

"Gun lehrte Comin laufen, wie Edmin fpater Gun die Buchftaben überhörte. Wie liebten diefe beiden Knaben fich! Run wird Bruder gegen Bruder ftehen! Und fie werden niemals, niemals wieder wie Bruder fur einander empfinden!"

"Liebe !"

"Sprich nicht mit mir, John! Jest nur nicht, es ift ju schrecklich, daran zu benten. Beide meine

Anaben! Beide meine guten, eblen Rinder! und Beide follen um diefes Madchens willen ungludlich werden! Uch, hatte ihr Schatten nie unfer haus verdunkelt! ware fie nie geboren!"

"Richt doch, fo darfft Du nicht fprechen. Bedente, Edwin liebt fie und fie tann Edwin's Frau werden."

"Riemals!" rief die Mutter verzweiflungsvoll. "Das werde ich nie zugeben. Gun ift der ältefte. Sein Bruder hat schlecht gehandelt und fie ebenfalls." Rein, John, ich werde und will es nicht erlauben."

"Du willft nicht erlauben, mas bereits geschehen ift, was die Borfehung jugelaffen hat? Urfula, Du vergiffeft gang, daß fie fich lieben."

Diese Thatsache, diese feierliche Anerkennung bes hervorragenden Rechtes der Liebe, woran John, woran Beide als an ein heiliges Gesetz fest und unerschütterlich glaubten, schień sich Mrg. Halifay's Geele zu bemächtigen. Ihre Leidenschaft war besiegt.

"Mein Urtheil ift nicht klar. Du befigest das immer. D, Du mein Mann und herr, hilf mir."

"Arme Frau! arme Mutter!" flüsterte er, fie liebkofend, und in dieser Zärtlichkeit fich selbst vergeffend, seufzte er: "Ach, daß ich sie in ein solches Weer von Sorgen stürzen mußte!"

Bielleicht gedachte er in dem Augenblide der Umftande, wie er Miß Silver in das haus brachte, vielleicht aber warf er fich auch feine eigene Berblendung oder den Mangel an väterlicher Sorgfalt vor, indem er die jungen Leute immer zusammen vertehren ließ. Indessen war John nicht der Mann, über unvermeidliche Dinge zu klagen, oder durch einen übertriebenen Tadel der eigenen mangelnden Borficht, einen Zweifel an der göttlichen Borsehung an den Tag zu legen.

"Liebe!" fagte er, "ich fürchte, wir haben Beibe ju angflich den Deus ex machina mit unfern Kindern gespielt, und darüber vergessen, in wessen Sanden sowohl das heirathen, wie der Beg des ehelichen Lebens liegt, der entweder ein Lebenstreuz oder eine Lebenstrone bringt. Sorgen tommen, ohne daß wir es vorhersehen. Bir können nur versuchen, den Beg zu erkennen und, ihn findend, darauf zu wandeln."

Ursusa pflichtete ihm bei, wenn auch mit schwerem herzen, aber fie gab ihm Recht, heute, wie in ihren jungen Jahren, überzeugt, daß ihres Mannes Wille immer ber weiseste und beste sei.

Mit wenigen Borten theilte er ihr Alles mit, was Edwin an diefem Tage seinem Bater bekannt hatte; wie er und sie sich durch das Zusammenleben lieb gewannen, was man ja oft bei jungen Leuten fleht, die ein Baar werden, mährend Riemand glaubt,

bag fie für einander paffen, und die nur der Inftinct bes eigenen Bergens leitet. In Diefe Liebe verfunten, bon der Edwin verficherte, daß fie erft feit diefem Morgen ausgesprochen fei, hatte Reiner von ihnen 'an Bun gedacht. Und fo ereigneten fich Dinge, Die feine irdifche Gemalt mehr andern, noch ungefchehen machen tonnte; Dinge, Die nach allen Richtungen bin, nach denen man fie betrachtete, une nur trube und duntel erichienen. Bir fonnten nur blindlinge unfern Beg verfolgen, Schritt fur Schritt, und einfach jenem Glauben vertrauen, beffen Beftatigung wir in der Bergangenheit unferes Lebens fanden, bem feften Glauben, daß felbit das Uebel Denen, bie einfach und in Gottesfurcht fortleben, nur ein berhüllter Bote bes Guten wird.

Etwas dem eben Gesagten Nehnliches lag in John's Worten, als er seine Frau zu tröften suchte; Worte, denen sie so gern zuhörte, friedliche, sanfte Worte, die wie ein Balsam auf ihr wundes herz sielen; sie niemals dadurch zu täuschen suchten, daß sie ihr den Schmerz als nichteristirend schilderten, sondern ihr den besten Beg zum Ertragen desselben zeigten. Bulett erhob sie ihr haupt, als ob sie mit Gottes hilfe und der Unterstühung ihres Mannes die Fähigkeit gewonnen habe, zu tragen, was Gott schildte.

"Rur Eins bitte ich Dich zu verhindern: Guy barf Richts wiffen. Benigstens jest tann er es nicht tragen; erft wenn er wieder fraftiger ift. Edwin wird ihm boch gewiß Richts fagen?"

"Rein, er versprach es mir gang fest. Erschrick nur nicht gleich so sehr, es ift wirklich Nichts zu fürchten."

Aber diese Berficherung selbst ichien ihre Angst zu erweden. Sie strengte ihr Gehör an, um die leiseste Bewegung in den Zimmern über sich zu enteden, wo die jungen Leute wohnten. Guy und Walther theilten eines derselben, Edwin behieft das andere allein für sich.

"Sie werden doch nicht zusammen kommen? Freilich hat Gup die Gewohnheit, sich zuweilen noch an Edwin's Feuer zu setzen. Still! war das nicht der Ton von Gup's Stubenthür?"

"Liebe!" warnte er, fie gurudhaltend.

"Ich weiß es wohl, John! und bente auch nicht daran, hinaufzugehen, denn Gun möchte Berdacht ichöpfen. Ich ängstige mich auch nicht, benn fie hatten fich immer fo lieb, meine guten Rnaben!"

Sie feste fich wieder, fichtlich bemuht, nicht auf das Geräusch oben zu hören. Aber die Bahrbeit drangte fich ihr zu machtig auf.

"Bore nur! ich weiß, fie fprechen gufammen.

Du fagteft, Edwin habe es Dir fest versprochen; nicht mahr, John?"

"Beilig verfprochen."

"Aber Gun tonnte dennoch durch Bufall die Bahrheit entdeden! horch! fie fprechen fehr laut. Fallt da nicht ein Stuhl? Ach, John, halte mich nicht gurud! Meine Kinder! meine Jungens!" und fie fturzte die Treppe' in Todesangft hinauf.

Belcher Anblid bot fich ben Augen ber Mutter bar! 3wei Brüder, von benen es unfer Stolz gewesen war, baß Reiner wagte, die hand gegen ben Andern zu erheben, ftanden jest in einem Kampfe vor uns wie Kain und Abel. Und nach der Buth ihres Ausdrucks zu urtheilen, hatte der Streit wohl benfelben Ausgang nehmen können.

"Gup! Edwin!" doch hatte die Stimme der Mutter eben fo gut den Binden gebieten tonnen.

Der Bater trennte fie. "Jungens, feid Ihr verrudt geworden? In dieser Beise, wie unvernunftige Creaturen, gegen einander zu fireiten! Schamt Euch, Gup! Edwin! ich sehte ein besseres Bertrauen in Euch."

"3ch tonnte nicht anders, Bater! Er hatte doch mahrhaftig tein Recht, fich in mein Zimmer zu drangen und mir ihren Brief fortzustehlen."

"Alfo mar es doch ihr Brief?" rief Buy muthend.

"So! fie fchreibt Dir, und Du marft mohl im Begriff, wieder ju fchreiben?"

Edwin antwortete nicht, aber stredte seine Hand nach dem Briefe aus, und zwar mit einem Ausdrude der rasendsten Leidenschaft, die man selten an ihm sah, vielleicht kaum drei Mal seit seiner Kindheit. Gup achtete nicht darauf.

"Gieb ihn mir jurud, Gun; ich rathe es Dir!"

"Erft will ich ihn lefen. Ich habe ein Recht dagu!"

"Das haft Du nicht; benn fie ift die meinige."

"Die Deinige?" Und Gun lachte ihm in das Geficht.

"Ja, die meinige. Frage Bater und Mutter, Beibe miffen es."

"Mutter?" der Brief fiel aus des armen Junglings hand. "Mutter, Du kannst mich nicht täuschen. Er sagt dies nur, um mich zu kranken. Ich war wüthend, ich weiß es mohl. Aber, Mutter, das kann nicht wahr sein!"

Sein trauriger Ton, die beinahe kindliche Beise, mit der er ihren Aermel ersafte, um fie festzuhalten, ale sie sich von ihm abwandte, ach! es war zu rührend, armer Gup! "Edwin, es ift wohl nur mein Bruder Cowin, der es fich einbildete ?"

halb verwirrt blidte er bei den Borten von dem Einen jum Andern; aber Riemand fagte ein Bort, Riemand magte, ihm ju widersprechen.

Edwin, deffen heftigkeit vorüber mar, trat in einer bescheidenen, betrübten Beise einige Schritte vor, um den Brief seiner Geliebten aufzunehmen. Dies bemerkend, flog Gun auf ihn zu und saßte ihn am Rragen.

"Du Feigling, unterftehe Dich! Rein, nein, ich will ihm Nichts thun; fie ift ihm gut. Geh' fort, wohin Du willft. D, Mutter, Mutter, Mutter!"

Beinend fiel er ihr um den hals. Sie umschlang ihn mit ihren Armen, wie fie von seiner frühesten Kindheit an gethan hatte, und so verließen wir ihn denn.

"Er mard von feiner Mutter getröftet."

Ja, Du Prophet Ifraele, Du warft ein weiser Mann.

## Sedftes Sapitel.

Lange bis nach Mitternacht faßen John und ich in der Bibliothet am Keuer.

Manche angstvolle Nachtwache hatten wir mit einander verbracht, teine betrübtere als diese. Denn es war das erste Mal, daß das haus in fich uneins war. Eine Sorge hatte dasselbe erschüttert, die nicht von Außen, sondern von Innen tam, eine Sorge, die wir nun nicht mehr gemeinsam wie eine Familie tragen konnten. Ach! düster und immer düsterer drängte sich uns die Ueberzeugung auf, daß uns weder Schmerz noch Freude mehr wie früher Eins sinden würde.

Ich bachte, alle Eltern mußten einen Schmerz wie diefen entseslich hart empfinden, diefen erften Rummer, in dem fie ihren Rindern nicht mehr zu helfen vermögen, bas erfte Mal, daß diese Rinder lernen

follen, allein bagufteben, wo Jeder feine eigene Burbe für fich tragen und fein eigenthumliches Befchid gut ober fchlecht, aber allein in fich verarbeiten muß! Benn bem gartlichften und edelften Bater nichte Unberes ju thun übrig bleibt ale mit ausgeftredten Armen in bes Rindes Rabe ju bleiben, damit bies Die Stuge ergreifen tann, wenn es ihrer bedarf, gewiß, dort Theilnahme, Troft und Liebe ju finden.

Batte fich Diefer Bater nun fein Lebelang allein auf eine einsame Stufe bes vaterlichen Stolzes und der vaterlichen Burde gestellt, mare er nie ber Freund, Rathgeber und Bertraute feiner Gohne gemefen, wie groß mare bann fein Unglud gemefen!

Bir mußten es Beide mohl, nur zu mohl, bag, wenn es Etwas giebt, mas einen Jungling in's Berberben führen, jur Bergweiflung bringen fann, bie Thur hinter ihm verschließt, um fie Undern ju offnen, die leicht ber Gingang jur bolle werben fann, fo ift es eine Bereitlung von hoffnungen, wie der arme arme Bun fie erfahren hatte.

Sein Bater erfannte bas Alles, fah es flarer und truber ale Die Mutter es ju beurtheilen vermochte. Und doch, ale fie gang fpat, bem Tagesanbruche nabe, ju une mit ber Rachricht eintrat, bag Bup fich beruhigt habe, ja in diefem Mugenblide fanft wie ein Rind fchlafe, mar ihr Mann im Stande, ihre innige Dantbarteit ju theilen und ihre Goffnung fur die Butunft ju beleben.

"Aber mas follen wir nur mit Buy anfangen?"

"Gott weiß es!" antwortete John; doch gab ber Ausdruck, mit dem er dies fagte, den Worten einen anderen Sinn als in dem fie gewöhnlich gebraucht werden, eine Deutung, welche die Mutter fogleich verftand.

"Ja, Du haft Recht. Er weiß es." Und fo

verließen fie beinahe beruhigt bas Bimmer.

Ich erwachte erst spät am nächsten Morgen; die Sonne schien hell auf mein Bett und die Sperlinge zwitscherten saut in dem Epheu. Meine Traume hatten mich mit einer sonderbaren Stetigkeit nach Nose-Cottage geführt, zu der Zeit, wo John's Liebe zuerst für Ursula erwachte.

"Ontel Phineas!" hörte ich mich rufen. Es war John's Sohn, der mir gegenüber faß mit matten, trüben Augen und einem ängstlichen Ausdrude um den sonft so heitern, hubschen Mund, der einzig wirtlich hubsche Mund in der Kamilie.

"Du bift fruh auf, mein Junge."

"Bas hilft es, im Bette zu liegen? Ich bin ja nicht krank. Uebrigens möchte ich fein wie immer. Ich wunsche nicht, daß Jemand glauben könne, ich — ich grämte mich, weil —" Er fodte, fichtlich mit fich felbft tampfend. Gine neue Lehre fur unfern armen Bup.

"Bar ich gestern Abend zu heftig? Ich meinte es nicht fo. Ich will ein Mann sein, und zwar nicht ber erste Mann, ben eine Dame ausgeschlagen bat, — wie?"

Und fich überwindend, fing er an zu pfeifen; aber feine Lippen ichloffen fich, die ichonen Augenbrauen zogen fich ichmerzlich zusammen, und der Jüngling konnte einen heftigen Ausbruch des Schmerzies nicht zuruchalten.

Sauptfächlich frankte es ihn, getäuscht worden zu fein. Unwissentlich, wie wir gern glauben wollen, aber dennoch immer getäuscht. Er theilte mir manche interessante Einzelheiten mit. — Guy war eine Natur, die sich im Gespräche ganz hinzugeben vermochte, und dann dadurch auch beruhigt ward; so hörte er auch jest nicht auf, von Miß Silver zu reden, ihre herzlichkeit und Freundlichkeit zu rühmen, die, indem sie ihn besondere dadurch auszeichnete, der Liebe ähnlich ward.

"Der Liebe — ja, fie liebte mich! Ratürlich, benn ich mar ja Edmin's Bruder!".

Das mar eben der Stachel, der in ihm gurudblieb und das Berg des armen Knaben fein Lebelang verwundete. Er hatte nicht allein feine Liebe, nein,

Service Co. Co.

noch etwas höheres, den Glauben an das weibliche Geschlecht versoren. Er fing an, seinen Berlust leichter zu nehmen, ja er glaubte vielleicht selbst, er habe den Berth desielben zu hoch angeschlagen. Er saß noch immer neben meinem Bette und sing jest an zu singen. Er hatte eine schöne Stimme und ein gutes Gehör, — jest ließ er spöttische Beisen erksingen, gegen welche ich eine besondere Abneigung hegte, leichte Lieder, die von Bein und Mädchen handelten, die Entsernung von geliebten Lippen beklagten, sich aber bereit erklärten, alle hübschen Lippen zu lieben, die ihm nahe wären.

Dann fah er mich lachend an, trat an bas Kenfter, öffnete es und fah hinaus.

Es war vielleicht unrecht — ein Unrecht und eine Selbstliebe, deren alle Liebende sich schuldig machen, besonders junge Leute im ersten Rausche ihrer Glückseligkeit — daß Edwin und Louise vor den Augen ihres Bruders dort auf und ab gingen.

Einen Augenblid tampfte er gegen die Leiden-

schaft in sich.

"Onkel Phineas! Sieh' nur ein Mal her. Bie reizend — ha ha! Sahft Du je ein folches Paar? Sie find Thoren!"

Es ift möglich, daß fie Thoren maren, aber Gludliche, gludlich bis in ben innerften Rerv ihres

Lebens. Der ältere Bruder verlor faft alle Befinnung bei Diefem Anblide.

"Er muß bedenken, was er thut, — fage ihm das, Onkel Phineas! Es ware wirklich beffer. Er muß daran denken oder ich stehe für Nichts. Ich habe Edwin lieb gehabt, wirklich lieb, aber jest ist mir, als haßte ich ihn."

, Gun !"

"Ach, mare es ein Fremder und nicht Er gewesen, irgend Jemand anderes in der Belt, nur nicht mein Bruder!"

Und in Diesem bittern Ausruse lof'te fich bes Junglings Berg wieder auf; er hatte ein so gartes Berg - ber Mutter Berg.

Rach einiger Zeit nahm er fich zusammen und ging mit mir zum Frühftud hinunter, selbst darauf dringend; er traf dort Alle versammelt, auch Miß Silver und Edwin, der fich neben fie gesetht hatte, als sei es sein Recht. Diese Liebenden, wenn sie auch tief bekümmert aussahen, und um ihnen Gerechtigkeit widersahren zu lassen, muß ich bekennen, daß sie es wirklich waren, brauchten dennoch von Keinem von uns bedauert zu werden.

Roch brauchten wir uns in Beziehung auf Bater und Mutter zu grämen, denn fie betrachtend fah man einen ruhigern Ausbruck in Beiden. In der Stille der Nacht hatten Mann und Frau, herz um herz austauschend, mit einander Rath gepflogen, und vereint ihre Sorge vor dem niedergelegt, der alle Bürden des Lebens erleichtert. Es schien wirklich, als schlage das ihrige nicht mehr so schwer, und als ob sie selbst in dieser sonderbaren Berwicklung des Geschickes die Fähigkeit erlangt hätten, geduldig zu warten und auf des Allmächtigen Gnade nicht allein für sich zu hoffen, sondern auch für die Kinder, die er ihnen gegeben hatte.

Ale das Frühftud vorüber war, las John, feiner Gewohnheit gemäß, das Kapitel aus der Bibel und das Gebet vor, dann folgte das Bater unfer, und indem es ein Jeder trot der streitenden Gefühle in alter Gewohnheit nachsprach, wurden die Seelen fanfter und filler.

Ich glaube, daß felbst nach Jahren wir uns Alle noch Diefes Gebetes und der Bibelftelle erinnerten.

Ale die Andacht vorüber mar, traten une freilich die irdischen Sorgen von Reuem naber.

Richts ichien feinen natürlichen Weg zu geben. Wir ftanden zu Zweien und Dreien zusammen, unficher, mas wir beginnen sollten. Gun ging allein auf und nieder. Seine Mutter frug ihn, da fein Buß jo viel beffer zu fein schien, ob er nicht wie

gewöhnlich nach ber Fabrik hinunter gehen werde; doch schlug er es ab. Diß Silver erinnerte einige Mal an die Stunde, die Edwin aber zu vermeiden fuchte, indem er vorschlug, daß sie und Maud lieber zusammen aussahren sollten.

Mrß. halisar stimmte eifrig dafür. Lady . Didtower hatte schon seit einiger Zeit oft nach ihnen verlangt. "Bürdet Ihr nicht gern auf einen oder zwei Tage hinüber gehen?" frug sie, sich an die Goupvernante wendenb.

Bun griff bas auf. "Sie wollen fortgehen? Bann?"

Er richtete seine Worte bestimmt an Dis Silver, seine Augen fest auf sie richtend. Sie antwortete etwas verwirrt: "Sogleich."

"Natürlich ju Bagen? Rann ich die Ehre haben, Sie ju fahren?"

"Rein!" erklang Edwin's bestimmte Antwort. Gin heftiger Blid mard zwischen beiden Brüdern gewechselt, ein schredlicher Blid an und für sich, aber noch trauriger als Barnung für kommende Tage. Rein Bunder, daß die Mutter schauberte und die junge Braut bleich und angstlich das Zimmer verließ. Edwin folgte ihr. Dann ergriff Gup seine Schwester und zog sie auf seine Kniee.

"Romm' her, Maud! Du follft nun mein Mad-

annual fire Comments

chen werden. Riemand andere braucht Dich fonft. Ruffe mich, Rind!"

Aber das fleine Fraulein mandte fich ab.

"Go! Du haffest mich also auch? Edwin wird es Dich wohl gelehrt haben. Gut, gut, geh' nur fort, Du Betrügerin."

Er fließ fie heftig von fich. Mand fing an gu weinen.

Und jest fah ihr Bater von dem Buche auf, worin er zwar nicht gelesen, aber für besser ge-halten hatte, zu thun, als ob er nicht auf das um ihn Borgehende Achtung gabe.

"Komm' hier ju mir her, mein Kind, meine Maud! — Gun, Du folltest doch gegen Deine Kleine Schwester nicht unfreundlich fein. Suche Dich felbst zu überwinden, mein Junge."

Benn auch diese Borte gang freundlich und beinahe flufternd gesprochen murden, so schien es doch mehr zu sein als des armen Junglings gereiztes Gefühl zu ertragen vermochte.

"Bater, Du beleidigft mich, — ich tann das nicht ertragen, und will lieber das Zimmer verlaffen."

Er fturzte hinaus und fclug die Thur heftig hinter fich zu. Seine Mutter wollte ihm folgen, feste fich aber wieder nieder. Die Augen, welche fie zu ihrem Manne aufschtug, waren um Berzeihung John sagte indessen Richts, gar Richts, obgleich es sichtlich war, daß dies erste heftige, unehrerbietige Wort, das er von einem seiner Kinder hörte, ihn tief wie ein Pfeil getroffen hatte; für einen Augenblid ward er zum Zorne gereizt, einem heiligen Zorne, der aus dem gerechten Unwillen eines Baters entsprang, der fühlte, daß das Unrecht gegen ihn selbst nur der kleinste Theil der Sünde sei, die sein Kind beging. Bielleicht war es diese Erkenntniß, die so fern von aller persönlichen Kränkung blieb, so viel höher als eine versetze Würde war, weßhalb sein Zorn so schnell verschwand, daß er bereits vorübergezogen war, als die andern Kinder erschrocken und geängstigt den Ausbruch besselben erwarteten.

In diefer kurgen Dauer lag Etwas, mas die Rinder weit mehr erschütterte und fie trieb, fich leife aus dem Zimmer zu schleichen.

Auch Urfula fühlte eine tiefere Bewegung und blidte beängstigt zu ihm hin, fo als ob fie zum erften Male ihren Mann nicht verftehen könne.

"John! Du mußt Gun verzeihen, er wollte Dich nicht franten."

"Rein, nein."

"Ach, er ift so fehr ungludlich. Er hat nie borber in seiner Pflicht gegen Dich gefehlt."

"Aber worin habe ich in der meinigen gefehlt? Bas — wie Du sonst sagtest — was habe ich in ihm nicht verstanden? Worin bin ich ihm zu nahe getreten, ich, der ich für meine Kinder Gott Rechensschaft geben soll?"

Sie kniecte an feiner Seite nieder, fchlang beide Arme um feinen Sals und rief:

"John, John! lieber Mann, fieh' nicht fo unglüdlich aus. Ich habe Dich wahrhaftig nicht tadeln wollen, wir mögen Unrecht haben, Beide, Alle zufammen; aber wir wollen uns nicht fürchten. Bir wissen, wer eben so viel Mitseid mit uns hat als wie wir mit unsern Kindern."

So fprach fie fort und fagte noch manches Anbere, doch dauerte es lange, ehe ihre Borte auch nur ben geringsten Trost brachten. Später aber sprachen die Eltern noch viel zusammen und machten die verschiedensten Blane, um Gup's Seele durch etwas Neues zu beschäftigen, ihn zu beschwichtigen ober Edwin auf eine kurze Zeit wenigstens aus seinen Augen zu entsernen. Ich suchte ein Mal den Bortheil davon auseinanderzusehen, wenn Gun das elterliche haus verlassen könnte, doch schien Mrß. Haligar

fo fehr bor bem Gebanten gurudgufchreden, ale fei es ber Anfang einer bauernben Berbannung.

"Rein, nein, lieber Alles, nur das nicht. Uebrigens wurde Gun das gar nicht wünschen. Er hat mich noch nie in seinem Leben verlaffen, und sein Abschied wurde mir das Gefühl geben, als fiele die ganze Familie auseinander."

Ach, fie konnte und wollte fich nicht eingefteben, daß die Familie schon getrennt war, mehr auseinandergeriffen als es je eine Heirath, eine Abwesenheit oder gar der Tod vermocht hatte.

Bir hatten aber noch eine andere Sache zu beachten, die für jede Familie eben so wichtig als räthlich ift, wie man nämlich die innern Bunden vor dem Geschmäße der tadelnden Welt verbergen könnte. Und als run durch einen glücklichen Zusalgrade an dem Morgen Lady Oldtower mit einem ganzen Bagen voll Töchter herüber kam, so benuste Mrß. Halisax diese Gelegenheit und theilte ihr in einer so natürlichen Bürde die Nachricht von der Berlobung ihres Sohnes Edwin mit, daß sie dadurch allen Bemerkungen die Spise abbrach und die Einladung der Lady annahm, die wiederholentlich und dringend Maud und Miß Silver bat, sie zu besuchen.

Mir fiel indeffen auf, daß Drg. Salifar, menn

fie von oder mit dem jungen Mabchen fprach, die int einem Tage von einer einsachen Gouvernante ein Mitglied der Familie geworden war, diese wie früher Miß Silver oder ;,meine Liebe" nannte, und niemals von "Louise" oder "Mademoiselle d'Argent" sprach.

Che fie fortsuhren, tam Edwin eilig herein und sprach leife Etwas mit feiner Mutter, bas fichtlich fur Beide peinlich ju fein schien.

"Ich habe Richts gemerkt, Edwin, und hatte auch nicht die mindeste Absicht, sie zu verlegen. Ift sie Dir aber wirklich schon der Maßstab und Richter für die Sandlungen Deiner Mutter geworden?"

Edwin war ein guter Menich, wenn auch vielleicht weniger liebevoll ale die anderen Sohne. In diesem Augenblide befanftigte aber feine große Burudhaltung und seine unendliche Geduld den drobenben Sturm.

"Aber nicht mahr, Du wirft freundlich gegen fie fein? ich weiß, Du wirft es."

"Berfprach ich es Dir nicht?"

"Und darf ich fie Dir jest herbringen?"

"Benn Du es wünscheft."

Es follte die erfte öffentliche Anerkennung der Braut des Sohnes Seiten der Mutter fein. 3hr

erftes Begegnen war vor Fremden gewesen, wo Beide mit großer Sorgsalt vermieden hatten, anders wie gewöhnlich zu erscheinen, und kein Bort, keine Miene hatte denn auch ihr verändertes Berhältniß verrathen. Als es aber nun zum ersten Male nothwendig ward, Miß Silver wie eine erwählte Tochter zu empfangen, ihr mit dem natürlichen Gefühl entgegen zu treten, das unter diesen Umständen eine Frau der Andern zeigt, und zwar mit Wärme und herzlichkeit einer Mutter für die Frau ihres Sohnes, — da machte sich der Mangel, der traurige Mangel desselben recht fühlbar.

Mrg. Salifar ftand, vergeblich nach Gelbftuberwindung ringend, in dem Fenfter des Efzimmers.

"Rönnte ich fie nur lieben! wenn fie mich nur zwingen könnte, fie lieb zu gewinnen!" flufterte fie leise vor fich bin.

3ch hoffte aus dem tiefften Grunde meines herzens, daß Edwin fie weder verstanden, noch gefeben haben würde, wie sie unwillfürlich zurüdtrat, als er dies hübsche Mädchen seiner Mutter zusührte, auf die er so stolz zu sein schien, diese glüdliche, ihm verlobte Braut. Manche Naturen erweicht das Glüd, wie Frühling und Sonnenschein; — mit in Thranen schwimmenden Augen blidte Louise zu ihr aus.

"Ach! Sind Sie gutig gegen mich! Riemand war es, scitdem ich bies Land betrat." .

Das gute Berg in Mrg. Salifar fiegte, fie öffnete ihre Urme.

"Seien Sie treu, lieben Sie meinen Edmin recht und ich werde Sie auch lieben, ich bin fest davon überzeugt."

Sie abermals umarmend, fielen der Mutter Thranen auf ihr haupt; dann des Madchens hand festhaltend, seste sie sich wieder und bewies ihr allerhand kleine Freundlichkeiten.

"Sind Sie auch gewiß recht warm? Edwin, fieb', ob mein Belge Mantel auch für fie ba ift. — Bas haben Sie für kalte Sande! Rehmen Sie etwas Bein, ehe Sie fortfahren."

Miß Silver ward immer weicher, und foluchzend brachte fie einzelne Borte von Bergebung hervor.

"Bie? habe ich Etwas von Bergebung gesprochen? Run, dann laffen auch Sie es. Bir wollen Geduld haben, dann werden wir jur rechten Beit auch gludlich werden."

"Und - und Bun?"

"Bun wird fich fcon wiederfinden," ermiderte

Die Mutter nicht ohne Stols. "Wir wollen feiner nicht ermahnen, meine Liebe, ich bitte Sie darum."

In diesem Augenblide mußte Gup das Rollen des Wagens gehört und fich eingebildet haben, daß Miß Silver bereits fortgefahren wäre, denn er ersichien an der Thür des Wohnzimmers. Er fand seine Mutter mit der hand von Miß Silver spielend, und Edwin, der glücklich und ftolz daneben stand, mit seinem Arm Louisen umschlingend.

Er ließ fie nicht los, nicht in der Gegenwart feines Bruders, und vielleicht mard der Liebhaber burch den Ausbrud beffelben dazu getrieben, den feinigen nicht zu verandern.

Erfchroden fprang Mrg. Salifar auf. "Sie ift eben im Begriff, fortzufahren, Gun! Gieb ihr bie Sand und fage ihr Lebewohl."

Sup ergriff des jungen Madchens hand, die fie ihm bekummert und freundlich entgegen hielt, und ließ fie nicht los.

"Laß fie geben!" rief Edwin argerlich.

"Sicherlich! Ich habe nicht den mindeften Bunfch, fie hier zu behalten. Leben Sie wohl, eine frohliche Fahrt." — Und immer noch ihre hand in der feinigen, blidte er mit glühenden Augen in das

Geficht, das er fo fehr geliebt hatte, wie Junglinge lieben, mit einer heftigen, phantasiereichen Leibensichaft, hauptsächlich durch außere Schönheit entzündet. "Run, ich werde aber mein Recht fordern, ein für alle Male, — darf ich, Schwester Louise?

Und mit einem mißtrauischen Blide auf Edwin erfaßte Guy seines Bruders Braut um die Taille und gab ihr einen oder zwei leidenschaftliche Kuffe.

Dies geschah so plötlich und unter einem so unbefangenen Scheine des Rechtes, daß Edwin es nicht rügte; aber als er schnell mit Louisen davon eilte, verrieth der Blid, mit dem beide junge Männer sich begegneten, daß alle Brüderlichkeit und Freundschaft zwischen ihnen aus sei. Diese Beleidigung konnte nicht wieder vergessen werden.

Sie war fort, das haus von ihrer und Edwin's Gegenwart befreit. Gun blieb mit mir und feiner Mutter allein.

Mrs. halifar nahete eifrig. Sie ichien fein unruhiges Kommen und Beben, fein plögliches Auffahren nicht zu bemerken, fein finsteres hindruten nicht zu feben, wodurch fein Gesicht wie das eines völlig Fremden ward, vor dem er felbst zurudgesichtedt sein würde, eines ganz Anderen als das unseres heitern Buy.

"Mutter!" — Der Ton feiner Stimme entfeste mich, eine fo empfindliche, unerträgliche Bitterfeit war an die Stelle feiner einst so lieblichen Stimme getreten. "Bann tommen fie zurud?"

"Du meinft -"

"3ch meine jene Denfchen!"

"In acht bis vierzehn Tagen. Dein Bruder tommt natürlich noch heute Abend wieder."

"Mein Bruder? Du thuft beffer, das nicht gu fagen, es ift ein häßliches Bort."

Mrß. halifar versuchte nicht einmal, einen Tadel auszusprechen; fie wußte wohl, daß es nuglos, schlimmer als das gewesen sein wurde.

"Mutter!" fagte Guy endlich, indem er fich ihr näherte und über ihren Stuhl lehnte. "Du mußt mich fort laffen."

"Bohin, mein Sohn?"

"Bohin es ift, nur fort aus dem Bereiche diefer Beiden. Du fiehft, ich vermag es nicht zu ertragen; es macht mich ganz verwirrt und schlecht, ich bleibe nicht mehr ich selbst, oder vielmehr zu fehr ich selbst, und mein Ich ist eben durchaus schlecht."

"Rein, Guy! nein, Du mein liebes Rind! Sabe nur Geduld, es geht Alles vorüber." "Es möchte wohl, hatte ich nur Etwas zu thun. Mutter!" und er kniete mit einem Blide bes innigsten Mitseidens neben ihr nieder. — "Mutter, Du brauchst nicht so schredlich unglüdlich auszusehen, ich werde Edwin Nichts thun, ihn nicht seines Glüdes berauben; aber im Angesichte desselben Tag für Tag und Stunde für Stunde fortzuleben, das kann ich nicht. Berlange dies nicht von mir, laß mich fortgehen."

"Aber mobin?"

"Irgend wohin, wie ich schon fagte. Nur laß mich weit, so weit wie möglich von ihnen fortgehen, wo mich nicht einmal Nachrichten treffen können. Nach irgend einem Orte, ach Mutter, liebste Mutter! wo ich Niemand mehr ängstige, Niemand unglüdlich mache!"

Die Mutter ichuttelte leise mit dem Ropfe, ale ob, so lange fie lebe, ein solcher Ort nicht gefunden werben könnte.

Aber fie fuhlte, daß Gun Recht habe, und daß ber Gedanke, zu hause zu bleiben, schon eine Graufanteit gegen ihn gewesen ware. Wie er felbst sagte, er konnte es nicht ertragen. Benige hatten es auch wohl vermocht, selbst nur wenige Frauen, und Manner gar in noch geringerer Zahl. Cine einzige große Entsagung ift wohl möglich auszu-

führen, fie kann fogar oft beruhigend und friedlich werden, wie der Tod; aber täglich zu fterben, und gar in der Jugend, mit aller Heftigkeit der Gefühle, der geringen Selbstenntniß und Selbstüberwindung jenes Alters?

Nein! Bup's Inftinct, von hier entflieben zu wollen, war, wie die Mutter einsehen mußte, wohl das Beisefte, Sicherfte und Beste, was er thun tonnte.

"Mein Sohn, Dein Bunfch foll erfüllt werben, Du fannft abreifen."

Das hatte ich nicht von ihr erwartet, wenigstens nicht so augenblicklich. Wie sie an ihm hing, wie sie an seinen täglichen Umgang, an seine tägliche Bärtlichleit gewöhnt war, — benn er stand ihr näher und verzog sie in seiner Liebe mehr wie alle anderen Kinder, — muß ich bekennen, ich hatte auf eine größere Abneigung, auf ein traurigeres, standshafteres Bitten von ihrer Seite gerechnet, — aber nein! Und auch selbst dann nicht, als der Jüngling, nachdem er ihre Erlaubniß, sie zu verlassen, erhalten hatte, aussah, als sei dies die größte Gabe, die er je im Leben von ihr empfing.

"Und mann fann ich reifen?"

"Wann Du willst."

"Seute noch; vielleicht konnte ich heute noch fortgeben?"

"Bunfcheft Du es, fo tann es geschehen, lieber Sohn."

Doch kaum hatte sie dies Wort ausgesprochen, so schien die ganze Bedeutung, die furchtbare Gewalt ihres Opfers über sie zu kommen. Die Finger, die Guy's hand gestreichelt hatten, während sie auf ihren Knieen ruhte, umklammerten diese jest fest, während sie mit der andern hand sein haar von der Stirn strich und ihn mit einem Blide ansah, — mit einem Blide, der ausdrückte, es werde ihr unmöglich, sich von ihm zu trennen.

"Gup! o Sup! mein herz bricht. Berfprich mir wenigstens, wenn ich Dich von mir laffe, daß Du sucheft, Dich wieder zusammen zu nehmen, und mir nie etwas Anderes sein willft, als mein geliebter, auter Sohn, mein Kind!"

Bas er darauf antwortete oder was fernerzwischen Beiden vorging, gehörte weder vor meine Ohren, noch wollte ich es wissen. Ich verließ sogleich das Zimmer.

Als ich etwas später wie John von seiner Fabrit wieder nach hause tam, fand ich, daß Alles zu Guy's augenblicklicher Abreife geordnet war.

Der Bater führte als äußeren Grund ber Reise ein Boll-Geschäft in Andalufien an, was ihm Spanien als Ziel berselben stedte. Es wurde ihn in Anspruch nehmen, seine Gedanken zerstreuen und babei ihn in steter Bewegung erhalten. Man sagt ja überhaupt, Reisen sei das beste Mittel gegen Schmerzen bes herzens. Bir hofften, es solle sich bewähren.

Der hartefte Buntt, ber lange unentichieben blieb, weil die Eltern fühlten, daß jeder Widerfpruch in Bun's jegiger Stimmung schädlich, ja gefährlich werden tonnte, mar immer der eigenfinnige Bedante des Junglings, allein abreifen zu wollen. Er fchlug Die Begleitung der Mutter bis nach London aus, eben fo die des Batere, der ihn menigftene bie gu bem Buntte bringen wollte, wo eine jener neuen und gefährlichen Erfindungen ichon in das Leben getreten mar, die man Gifenbahnen nennt, und die ben Reisenden zu feinem Berderben anloden. Aber Bun wollte gerade mit berfelben reifen, Die tollfte und fremdartigfte Beife bee Forttommene jog ihn befondere an. Go mard benn julett nachgegeben, daß er noch, wie er munichte, an demfelben Tage abreifen follte.

Es schien uns Allen ein sonderbarer Tag, lang und bennoch so turg! Mrg. Salifar blieb in un-

aufhörlicher Thatigkeit; ich erblidte fie ab und zu, wenn fie von Zimmer zu Zimmer eilte, entweder Guy's Bucher in den Sanden oder seine Basche über dem Arme. Zuweisen blieb fie auch einige Minuten am Fenfter stehen, noch einige nothwendige Stiche an einer Arbeit zu machen, die fie selbst Batkins nicht übersaffen wollte, — der guten Jenny, die ein rofiges Mädchen war, als Guy das Licht der Welt erblidte, — sondern eifrig daran stichelte.

Bir hielten an dem Tage felbst nicht unfere regelmäßigen Mablzeiten; es war auch vielleicht beffer, daß es nicht geschah. So sah ich denn John zu seiner Frau herantreten, wie sie nähte, ihr ein Stüd Brot und ein Glas Bein bringend, doch vermochte sie Richts davon zu nehmen.

"Bersuche es, Mutter," flufterte Sup betrübt, "Bas follte wohl aus mir werden, wenn ich Dich.

frant machte?"

"Ach, fei unbeforgt, gang unbeforgt," lachelte fie, toftete Etwas von dem Beine, brach fich ein Studchen Brot ab und fuhr fort ju arbeiten.

Die lesten Stunden vergingen fo wirr und unordentlich, daß ich mich ihrer kaum erinnern kann. Ich sehe nur immer Gup und seine Mutter überall zusammen vor mir, immer neben einander, Ales gemeinschaftlich vornehmend, so, als ob fie jede ihnen noch gehörende Minute benugen wollten, bis der lette Augenblid da sei. Eben so bleibt mir der Eindruck ihrer bewunderungswürdigen Festigkeit, ihrer ruhigen Stimme, wenn sie mit Sun über allegemeine Kleinigkeiten sprach, oder mit Ginem von une, was freilich selten geschah, — sie zitterte nicht, noch verlor sie ihren eigenthümlichen reichen, vollen, ja heitern Klang, als ob sie ihn zwingen wollte, bis über die See hinaus der Mutter, der Familien-Mutter Stimme in seiner Erinnerung zu bewahren.

Rur ein Mal ward fie schärfer, als Balther, der trofilos umherwanderte, niederkniete, um feines Brudets Mantelfad jugufchließen.

"Mein, geh' fort und laß das. Ich tann Alles allein machen."

Und so flog die Zeit fast vorüber, bis ihr Kind fortreisen mußte. Der ganze haushalt war in der Halle versammelt, um Mr. Gun Lebewohl zu sagen, Mr. Gun, den Jedermann so besonders lieb hatte. Alle glaubten, wovon Jedermann, uns ausgenommen, überzeugt war, daß plögliche Geschäfte ihn zu einer langen gefährlichen Reise zwängen. Ehrsuchtsvoll umgaben sie ihn, und ihre herzlichen, ehrlichen Glüdwünsche begleiteten ihn, Segenswünsche, die gut für den Jüngling waren, gut, daß er sie von England, von der Heimath mit fortnehmen durste.

Town I w Said gla

Endlich gingen Suh, sein Bater und seine Mutter noch allein in die Bibliothek. Gleich darauf kam selbst der Bater zu uns heraus und schloß die Thür hinter sich, damit Niemand Zeuge der letten Worte war, die zwischen Mutter und Sohn fielen. Diese überwunden, traten Beide zu gleicher Zeit in die Halle, Beide tapfer und ruhig, und diese Ruhe bewahrten sie selbst bei dem letten Lebewohl.

So fandten wir unfern Guy mit gartlichen Segens-Bunfchen fort, fort in die weite, gefahrvolle Belt, allein, ohne Schut und Schirm, außer (und in diefer Ausnahme lag allein das Geheimniß unferer Ruhe) außer der Furcht Gottes, dem Nathe des Baters und den Gebeten feiner Mutter.

Ende bes fünften Banbes.